Das Abonnement dies mit Ausnahme ber Montage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 11/2 Ehlt. für gang Preußen 1 Thir. 241/2 Ggr. Beffellungen ehmen alle Poftanftalten des

In. und Auslandes an.

# Posemer Zeitung.

Inserate tene Beile ober beren Raum, Retlamen verhältnigmäßig bober, find an die Expedition zu richten und werben für die an demfelben Tage er. fceinende Rummer nur bis 10 Mfr Bormittage an.

genommen.

Amtliches.

Dem Kreis-Baumeister a. D., Baurath Berner zu Bonn den Rothen Ablerden dritter Klasse mit der Schleife, dem Ober-Landes Dekonomie Kommissar A. D. Manede zu Lineburg den Rothen Adler-Orden dritter Rlaffe, dem Rarisgerichts Deposital- und Salarien-Raffen-Rendanten a. D. Schoeler zu Barggraboma im Kreise Dlegko den Kothen Adler-Orden vierter Klasse zu berleit

Politif und Rirche.

Ber mit Berftandniß die firchliche Bewegung der vierziger Jahre durchlebt und alle geistigen Interessen der gebildeten Welt auf das kirchlich = religiöse Gebiet konzentrirt gesehen hat, mußte boraussehen, daß der durch die Ereignisse von 1848 jah unterbrochene theologische Rampf sich, nachdem die Theilnahme an poliischen Dingen etwas abgestumpft, alsbald weiter fortsepen wurde. Digleich Deutschland noch in den Geburtswehen seiner politischen Neugestaltung liegt, brangen sich Doch die firchlichen Interessen bereits wieder in den Bordergrund. Die deutsche Natur zu philosophiren läßt fich eben so wenig unter-Drucken wie das Bewußtsein, daß eine politische Reorganisation Deutschlands ohne gleichmäßigen Fortschritt auf dem firchlich-reli-Biofen Boden zu den Unmöglichkeiten gebore. Bum Theil ift dies Bewußtsein noch gesteigertworden, einerseits durch offene Reaktionsbersuche der mittelft romischer Inspirationen ermuthigten ultramonanen Partei und nicht undeutliche Spuren von Konnivenz, welche elbst die preußische Regierung dem Ultrakatholicismus nicht vergte, andererseits durch die leidigen Rampfe innerhalb derproteftan= den Rirche, in welcher ber Separatismus und bas fraffe verbam-Mende Butherthum immer fühner das Saupt erhebt. Die intelli= Bente Menschheit ist einmal ausgesprochene Feindin dieses Sepaatismus und alles leeren firchlichen Formelwesens Aber das ge= bilbete Laienthum, wie widerwillig es auch auf das Wegant der Theologen und die Anmaßungen der hierarchie blickte, hat doch den Strett nicht wieder begonnen, sondern sich darauf beschränkt, seinen teligiösen Anschauungen ungeschminkten Ausbruck zu geben; das eigentliche Feld der Polemik ist jest von der Orthodoxie beschritten

Die Gerren Anaf und Benoffen find ce, welche ber vernunft-gemäßen Schriftauffaffung den Sandicub hingeworfen haben. Die Partei mochte, als sie diesen Schritt unternahm, sich vielleicht stärker fühlen, als sie ist, vielleicht hat sie auch nicht daran gedacht, daß sie sofort im Beginn des Streites zu ihren äußersten Konse-quenzen gedrängt werden würde. Die Sache ist damit von Hause aus für sie verloren. Denn wie groß die Anzahl der evangelischen Geistlichen, welche sich einbilden, an der Weltanschauung des alten Testaments festhalten zu können, auch sein möge, wenn sie einfach vor die Frage gestellt werden, welche Prediger Lisco dem Kollegen Rnaf vorlegte, fo werden fie die Antwort im schlimmften Falle zu= ruchalten; felbft Knaf fuchte auszuweichen, und wir konnen es getroft barauf antommen laffen, einen evangelischen Beiftlichen gu ftellen, ber offen das Ropernitus'iche Weltspftem beftreite. Um fo ichlimmer ericeint es uns, daß firchliche Organe ben

Schein aufrecht zu erhalten suchen, als ob die ganze mosaische Kos-mogonie sich in den Anschauungen der Geistlichkeit behaupte und entgegenftebende Unfichten als Irrlehren vertegern. Benn ber geftern in unferem Blatte mitgetheilte Ausspruch ber Berliner Da= storalkonferenz nicht Heuchelei ist, so giebt es keine. Es liegt zwar noch kein Bericht vor, daß die Pastoralkonferenz sich zu der Knakiden Weltanschauung befenne, aber die Thatfache, daß die vom Proteftantenvereine aufgestellten Thefen in Paufch und Bogen als 3rrlebren verworfen werden, fann nimmermehr ber Ausfluß einer ehrlichen und gewiffenhaften Untersuchung fein. Giner brangt ben Andern zu orthodoren Manifestationen, da ja die Orthodorie

augenblicklich so wohl gebettet ist. Augenscheinlich wird ihr durch Organe, welche der Regierung nahe stehen, das Wort geredet. Die "Kreuzzeitung" hat zunächst den Kampf gegen die Opposition aufgenommen und wendet sich auffälliger Weise gegen die Phrase, als ob der Opposition bier mit benfelben Maffen beigutommen mare, wie in ber Politit. firchlichem Bebiet ift es gerade die liberale Partei, welche ber Phrase entgegentritt und auf den Kern der Sache geht; es ist dies das ein-zige Mittel, zum Ziele zu kommen. Hatte die freifinnige Theologie ber legten Jahrzehnde ihre Unschauungen und Aussprüche mehr, als geschehen, des Phrasenhaften entkleidet, so waren wir schon einen Schritt weiter; aber felbst der Bater der in ihrem Rern durchaus freisinnigen spekulativen Theologie, Professor Marheinecke, hielt es noch zu sehr mit der Phrase und goß neuen Wein in alte Schläuche, weil er fich scheute, bem gemeinschaftlich auf ihn gerichteten Rreuzfeuer der Schleiermacherianer und der Orthodoren bloß und blank entgegenzutreten. Erft fein Schüler Sanne hat fich von der Pbrafe emancipirt.

Benn dies allfeitig geschähe, fo wurde, glauben wir, der neuentbrannte Kampf ein ganz leichter sein; benn so weit er sich auf die alte und moderne Weltanschauung bezieht, hat er, wie gesagt, taum ein Objett; felbst die "Rreugzeitung" erklart die Anatiche Antwort auf die Liscosche Frage für einen "frommen Irrthum". Streitet man denn um Raisers Bart? Der Streit ift doch daraus bervorgegangen, daß Prediger Lisco in feinem gedruckten Bericht auf den Konflift zwischen dem modernen Weltbewußtsein und ber Tradition hingewiesen, die Anhanger Rnafs aber diefen Ronflift förmlich und feierlich verneint hatten. Goll nicht hieraus geschlof= fen werden, daß die herren Knat und Genoffen Etwas vertheidigen, was fie felber nicht glauben und gegen Unschauungen öffentlich protestiren, benen sie in der Stille anhängen?

Dentfaland.

Preugen. Q Berlin, 11. Juni. Der Stapellauf ber in Danzig im Bau begriffenen gedeckten Schrauben-Rorvette "Gli= sabeth" ist für Ausgang September oder Anfang Oftober d. 3. an-gesetht worden, und es ist danach nur noch die Panzer - Fregatte "Hansa" für die Norddeutsche Flotte im Ban begriffen. Befannt-lich wird außerdem aber die Inbaunahme noch eines zweiten Danzerschiffes auf den inländischen Werften beabsichtigt, und durfte die Bestimmung darüber mahrscheinlich unmittelbar mit einer nur eini= germaßen ausreichenden Bereitstellung ber Mittel dazu erfolgen. Das Gleiche fteht mit der Absendung der "Gertha" und "Meduja" nach den oftafiatischen Gewässern zu gewärtigen, was sogar auf alle Fälle erfolgen muß, da die beabsichtigte Umwandlung des preußischen Handelsvertrages mit Japan in einen Norddeutschen Handels-vertrag, wie die der unmittelbaren Ausführung zugereifte Gründung einer eignen Norddeutschen Marine - Station auf Formosa gleicherweise das Bertretensein durch einige Schiffe in den dortigen Ge-wässern beansprucht. Die letzte Angelegenheit duldet übrigens um so weniger eine Verzögerung, als von Destreich die Absendung einer gleichen Expedition mit der Abficht der Grundung einer öftreichiden Marine- Station auf den Nitobaren fur den nachften Berbft feft beichloffen ift, und es demnach nicht nur fur Rorddeutschland eine Ehrensache ericbeint, fondern auch fein unmittelbarftes SandelBintereffe aufs Tieffte berührt, fich hierin von feinen nachften Rivalen auf bem bortigen Weltmarfte nicht zuvorkommen zu laffen. Die Frage der Pangerschiffe ift sowohl durch die hiefigen Schießversuche wie die legten Ergebniffe der nun icon feit Sahren in England zu Shoeburineß fortgesetten Bersuche bis unmittelbar an die Grenze einer durchaus negativen Entscheidung geführt worden. Schuß um Schuß find die 4½ bis 7 zölligen Panzerwände bei Entfernung von 1200, 1500 bis 2000 Schritt sowohl von den Armstrong 400 und 600 Pfündern, wie von den glatten 15 zölligen amerikanischen Monftregeschüpen burchschlagen worden, und man zweifelt feinen Augenblick, daß dies auch bei Entfernungen bis über 3000 Schritt noch ganz ebenso der Fall sein wurde. Das Geheimniß der plöplich so auffällig gesteigerten Artislerie - Wirkung beruht auf Anwendung veranderter und verhefferter ulvermischun=

eine Labevertichtung und Laffeite fur biefe Geschüpe kon-ftruirt worden, welche die Zeitbauer des Ladens derselben von bisher 11/2 bis 2 Minuten auf 25 Gefunden fur ben Schuß verringert, und wonach bemaufolge das von einer derartigen Batterie abgegebene Feuer bis zu einem Grade der Geschwindigkeit gesteigert werden fonnte, um bei fonft richtigem Ginichlagen der Gefchoffe auch die ffartste Schiffswand binnen wenigen Minuten völlig gu gertrümmern und das Schiff jum Sinten zu bringen. Dagegen bat fich die Erwartung, das unter bem Namen Dynamit in ein feftes Pulver verwandelte Sprengol als Sprengladung der Geschoffe benuben und so vielleicht auch durch fleinere Kaliber wider gepanzerte Schiffswände einen ausreichenden Effeft erzielen zu können, in feiner Beije erfüllt. Das Sprengol hat vielmehr auch in feinem verwandelten Zustande seine ganze furchtbare und beinahe unberechen-bare Explosionstraft bewährt und schon die Anfertigung und ber Transport des neuen Praparats haben Unglücksfälle veranlaßt, welche mahricheinlich bei deffen Berwendung gu bem gedachten 3wech fich nur in einem noch weit größerem Magftabe wiederholen wurden. Es ift bemnach auch wenigstens bier von den Bersuchen damit Abftand genommen worden. Gbenfo bat die von dem fachfifden Lieutenant Miersch ersundene und in Antrag gebrachte Beranderung bes Bundnadel - Gewehrs nicht die Probe bestanden, doch sind hierfur noch mehrere andere Ronftruftionsanderungen gur Prüfung eingegeben Die neuen Weathead-Luppisschen Torpedos, deren Ge-heimniß die öftreichische Regierung entweder schon angekauft hat oder doch anzukaufen im Begriff steht, follen nach der Angabe oft= reichischer Organe bei ihrer Bewegung unter Baffer eine Gefdwindigfeit von 51/2 Meile in der Stunde befigen und bei den 8 Mo= nate lang mit dieser neuen Erfindung fortgesetten Berfuchen nie ihr Biel verfehlt haben. Die bewegende Rraft bei denfelben ift befanntlich der Glektro-Magnetismus, der durch ein diesen unterseeischen Söllen= maschinen eingefügtes Uhrwerf in Thätigkeit erhalten und durch die Angiehungsfraft, welche ber Magnetismus zum Gifen befigt, feinem Ziele zugelenkt wird. Die Wirkung wird als eine wahrhaft im-mense bezeichnet, und die Anwendung soll auf hoher See eben so leicht und ficher erfolgen, ale gu dem 3wed der Ruftenvertheidigung. Ueber das wirkliche Ergebnis fann natürlich nichtsdeftoweniger erft ber Ernstgebrauch entscheiden und namentlich möchte die Bermenbung diefer unterfeeischen Sprengmaschinen auf hoher Gee ben ern-

steften Bedenken unterliegen. W. T. B. Berlin, 11. Juni. In der heutigen Sigung des Zollbundesrathes, in welcher der Freiherr v. Friesen (kraft Substitution des Grafen Bismard) den Borfip übernahm, gingen Borlagen des Präsidiums ein betreffend den Schut der Waarenbezeich= nungen zwischen dem Norddeutschen Bunde und ben nicht zu demfelben gehörenden Staaten des Bollvereins, eine Berabredung mit Belgien wegen zeitweifer zollfreier Bulaffung von Mufterftuden der Bandels-Reisenden, und die Erhebung einer Nebergangsabgabe vom Tabaf in Medlenburg und Lübeck. Die erste und zweite Borlage wurde an ben erften Ausschuß verwiesen, die britte burch fofortigen Be-

Der Präfident Delbrud theilte mit, daß die Ratifikationen bes Sandelsvertrages mit Spanien in Madrid ausgetauscht seien, ferner daß die dortige Regierung dem dieffeitigen Bunfche, den Bertrag auch auf die Rolonien auszudehnen, vorläufig durch ein Defret entgegengefommen und durch einen Bertrag vollständig gu ge-

nugen geneigt fei. Auf Bericht des erften Ausschuffes (Referent v. Spigenberg) wurden Beschlüffe gefaßt über die Bollbehandlung von Rob= und Brucheisen und Bruchstahl zur Berarbeitung behufs der Wiederaussuhr, über die Ginführung eines gleichmäßigen Ber-fahrens bei der Denaturirung von Bieh und Gewerbesachen und über die zollamtliche Behandlung des Postverkehrs. Auf den Bericht des ersten und zweiten Ausschuffes wurde die Ausschließung ber Lange'ichen Schiffswerfte bei Grohn im Bremischen aus der Zolllinie genehmigt. Auf Berichte des erften Ausschuffes (Referent v. Thümmel und v. Liebe) wurden die Borschläge des Präsidiums, betreffend die Nachweisungen über die Salzabgabe und die Anträge mehrerer Staaten auf Erhöhung des Diensteinkommens mehrerer Klaffen von Zollbeamten angenommen. Endlich wurde auf den Vortrag des dritten Ausschusses (Referent Dippe) das Resultat der Bolfegablung von 1864 als Grundlage der Abrechnung für 1865 bis 1867 anerkannt.

— Se. Maj. der König gedenkt, wie die "Kreuzztg." hört, zum 25. d. M. sich nach Worms zu begeben, um der Einweihung

des Luther - Denkmals beizuwohnen.

— Aus Thüringen, 8. Juni, wird der "N. 3. \* geschrieben: Das im Kriege von 1866 so bedeutungsvolle Gesecht bei Der mbach hat gestern eine recht angemessene Erinnerungsfeierlichkeit erlebt. Bon dem Großberzoge von Sachsen ift nämlich die Initia-tive und unter Betheiligung der Offiziere der damals engagirten Regimenter auch die Bewilligung der Mittel für ein Dent mal der bei Dermbach Gefallenen und dort Begrabenen ausgegangen. Preußen und Bayern liegen bier neben einander beftattet und haben daßer auch ein gemeinsames Monument erhalten. Die Weihe besselben fand gestern statt. Der protestantische und katholische Geiftliche vollzogen nach entsprechenden Reden den Beibeaft. Bertreter ber Mainarmee und des bayerischen Beeres hatten fich eingefunden; General Bogel v. Falkenftein war felbst ericienen und hielt eine jugendlich frische Ansprache. Er schilderte die Bedeutung der Gefechte des 4. Juli für die Operationen der Mainarmee und gedachte namentlich der tapferen und braven Westphalen, die er damals kommandirt und mit denen er so lange in Berbindung gestanden. Schließlich wandte er sich an die Bertreter der baperischen Mrinee und indem er on die neuon freundichaftlichen De de bon Diffe zieren in brüderlicher Herzlichkeit die Band. Hiernach erfolgte die Uebergabe des Denkmals an die Gemeindebehörde Dermbachs.

Uebergabe des Denkmals an die Gemeindebehörde Dermbachs.
— Die "N. A. 3." schreibt: Das Sutachten des Irn. Delarue, welches bedeutende Kälschungen dei den Unterschriften des Belfenprotestes gegen die Amnestie nachweift, scheint die welssichen Kreise sehr unangenehm berührt röhre, in welche der Betrug wenigstens eine Zeit lang sich verkriechen dürste, in welche der Betrug wenigstens eine Zeit lang sich verkriechen dürste, wird nicht wissen, meint das Blatt, "od die Träger der unterzeichneten Namen ihre Einwilligung zu der Unterzeichnung gegeben, oder diese gegen den Willen, oder wenigstens ohne den Willen jener vorgenommen sei." Diese Explisation spricht eigenslich noch mehr für das Borliegen eines Betruges, als das Gutachten des Sachverkändigen; oder weiß die Welsenpartei nicht, daß, wenn ihre Legion in der Mehrzahl aus schreibensunkundigen Individuen besteht, dann die Schreibenstundigen, welche für ihre weniger erudirten Kameraden zeichnen, anzusühren haben, daß sie solches im Auftrage

erudirten Rameraden zeichnen, anzuführen haben, daß fie foldes im Auftrage diefer Rameraden thun?

Das ift nämlich das Versahren ehrlicher Leute; durch diese Chrlichkeit hätte allerdings der "Protest" wesentlich an äußerem Werthe verloren — aber ist es dann eine Weisheit, die auf allgemeine Anerkennung rechnen darf, daß in majorem gloriam des Welfenthums auch der Betrug eine Tugend sei? — Die Abfassung eines Entwurfs zum Strafgesetz duch für den Norddeutschen Bund wird wie die "Spen. Z.tg" hört, nicht einer Kommission, sondern einem einzelnen hervorragenden Jursten übertragen werden, dessen Arbeit erst später einer demnächst zu berusenden Kommission unterbreitet werden soll. Bremen, 11. Juni. Hier eingegangene Nachrichten auß Newyorf melden, daß der Schapsefretär Mac Kulloch die Zollämter der Vereinigten Staaten durch Cirkular vom 23. April angemiesen ber Bereinigten Staaten durch Cirfular vom 23. April angewiesen bat, in Gemäßheit der bisher zwischen Preußen und mehreren anberen Staaten des Norddeutschen Bundes bereits bestandenen Bertrage, die unter der Flagge des Norddeutschen Bundes ankommenben Schiffe fortan ebenfo zu behandeln, wie die eigenen Schiffe ber nordamerifanischen Union, gleichviel, ob die Ladung aus Produften des eigenen ober irgend eines anderen Candes beftebt.

Deftreig. (Dien, 10. Juni. Db Pring Napoleon nach Prag geben wird, ist zur Stunde noch immer unentschieden. Die hiefigen Böhmen behaupten es, und es ift auch gewiß, daß die Dienerschaft des Gotels, in dem er abgestiegen, Weisung hat, seine Sachen zur Beforderung mittelft Nordbahn bereit zu halten. Allein die Polen bleiben dabei, daß Se. Kaiserl. Hoheit nur an einen Ausstlug nach Olmütz denke, um sich das Schlächtseld von Austerlitz anzusehen. So viel steht fest, daß der Vetter Louis Napoleons sich zu unseren polnischen Reichbräthen wacker über die Raftelbinder-Politik der Czechen lustig macht und den Baron Beuft geradezu hept, sich von biefen Leuten doch nicht auf der Nase spielen zu lassen. Rach meiner festen Ueberzeugung koquettirt der hobe Gaft bier mit allen "nationalen" Parteien, und zwar in einem feineswegs für Deftreich besonders freundlichen Interesse, aber er sondirt das Terrain mit großer Gewandtheit, stets bereit, mit denen, die gerade bei ihm Audienz haben, auf alle Anderen zu schimpfen. Daß er nach Lemberg gehen wird, stellt er hier ganz entschieden in Abrede, und den= noch, vederemo, sobald er nur erst Wien verlaffen. In Pesth jubeln die Blätter der Opposition dem Pringen wie einem Meifias aller unterdrückten Nationalitäten zu. Sie plaidiren für einen großartigen Empfang, weil "der Pring in den 20 Jahren unseres Elends unser einziger Freund war, der uns und sich selber treu geblieben". Das sind kindische Herzensergüsse, wenn Sie wollen, aber sie machen doch einen ganz eigenthümlichen Eindruck. Denn der Mann, an den fie gerichtet find, suchte 1858 in Tobkana, dann in Buka-

reft, 1863 in Baricau, immer mehr oder minder gum Schaben Deft= reichs vergeblich eine Krone. Und als im Febr. 1864 der damalige Staasminifter Schmerling über die unverantwortlich geheimne Aburtheilung des Grafen Almaffy und feiner Komplicen in Peft bei einem großen Sochverrathsprozesse interpellirt ward, antwortete er, es sei rein unmöglich etwas zu veröffentlichen, ohne dem Tuilerienhofe die größten Unannehmlichkeiten gu bereiten. Sapienti sat! Und dieser Herr, auf den Schmerling damals selbst-verständlich zielte, begiebt sich jept nach Pest! Lassen Sie den Prinzen erst einmal den Staub der östreichischen Erde von seinen Füßen geschüttelt haben — und Sie werden ja sehen, welche Berichte über seinen Aufenthalt hier die ihm ergebenen Blätter bringen werden. — Die Hehereien, welche unter dem Schute des Generals Philippociv eine Anzahl von Offizieren fich gegen den Redakteur eines hiesigen Standalblattes erlaubt, haben bekanntlich zu einer Interpellation im Abgeordnetenhause geführt, ehe sie noch von beiden Seiten zur Austragung auf den gerichtlichen Weg verwiesen waren. Diese hat nun Graf Taffe heute mit der allerdings nichtsjagenden Phrase beantwortet: er habe von dem Kriegsministerium die Zusicherung erhalten, es sei bereis das Erforderliche verfügt worden, um für die Zukunft solchen "Borfällen" auf "wirksame"

Wien, 11. Juni. Nach einer Mittheilung der "Debatte" wird das östreichische Konsulatwesen demnächst den Anforderungen der Zeit entsprechend reformirt und die obere Leitung deffelben in

eine Hand gelegt werden.

Die Behauptung des "Bulletin international", Preußen habe von der hiefigen Regierung die Auslieferung des Grafen Platen-Ballermund und des ehemals furfürstlichen Staatsfefretars Prefer verlangt, entbehrt, wie an unterrichteter Stelle versichert wird, jeder Begründung.

Die "Kreditanstalt" fündigt an, daß am 1. Juli 1869 die Reduktion des Grundkapitals von 60 auf 40 Millionen in Wirksamkeit tritt, und einschlägige Reklamationen bis Ende 1869

erhoben werden fonnen.

— [Ueber die erste Bersammlung der Anhänger Ronges in Bien] entnehmen wir einem Bericht des "Band." Folgendes: In denfelben Käumen, die der Severusverein tros oder vielleicht wegen ihrer schlechten Atustif zu seinen Bersammlungen benüst, hatten sich gestern eine große Anzahl von Anhängern der freien katholischen Semein de eingefunden, um ihre Eankitztung aus einem Bersin parunehmen. Sie hetten aber die jagt von Angangern der freten katholischen Gemeinde eingepunden, um ihre Konstituirung zu einem Berein vorzunehmen. Sie hatten aber die Rechnung ohne — die löbliche Polizei gemacht; diese in ihrem Eiser, die Staatsdürger zu warnen, daß sie ja keinen Berfoß gegen ihnen unbekannte Berordnungen begehen, hatte dem provisorischen Komité die Erössnung gemacht, daß der Berein der Lichtsreunde, Deutschkatholiken u. s. w. verboten, daß auch eine Reaktivirung dieses Bereins mit Bezug auf das Strasgeset verboten sein Ein mündliches Einschretzein dei der Staathalterei blied ebenfalls erfolglos, denn der betreffende Referent meinte, wie der Schriftführer Leitner mittheilt, daß die Staatsgrundgesese für diesen Fall so lange nicht gelten, als das Strafgeses entgegengeseste Bestimmungen enthalte. (Sensation.) Es wäre weit besser gewesen, wenn das Abgeordnetenhaus seine Geses bestimmter formulirt hätte. Das betressende Verbot beziehe sich auf die Gesellschaft der Lichtfreunde u. f. w., weil sie unter dem Deckmantel der Religion staatsgefährliche Tendenzen verfolgten. (Seiterkeit.) Solche Tendenzen seien wohl unter Bach, unter Belcredi als staatsgefährlich zu betrachten gewesen, aber nicht unter Bach, unter Belcredi als staatsgefährlich zu betrachten gewesen, aber nicht unter Eiskra! Das Komité werde zunächt berachten, was nun zu geschehen dem Kublikuni: Wir brauchen nir von Deutschäfthollen, is nit nothwendig, warum sollen Böhm und Slawen nit a Keligion haben, sans alle gleich. (Heitert.) — Le it ner hält sodann eine kurze Ansprache, in welcher er über die Tendenzen des Vereins Aufschluß giebt. Auf allen Sedieten des Ledens herrsche Kegsamkeit; auf dem religiösen — Sleichgiltigkeit. Und doch sei Thätigkeit nöthig gegenüber den Lichtseinen. Diesen müsse des Aachtes sein werden; um so mehr, als man von klerikaler Seite gewissermaßen Ungehorsam gegen die Regierung predige. Den Satz: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und Sott, was Sottes ift, haben sie anders formulirt: Gebt der Kirche, was Sottes ift, Sott gehört aber Alles. Sebt dem Staate, was des Staates ist; der Staat aber wollen wir sein. (Stürmischer Beisall.) So lange die Kezierung die Wänssche des karte erfüllt, sei dieselbe mit der Kezierung gegangen; jest predige sie den Ungehorsam gegen die Kezierung. Weiteres hierüber wolle er nicht sprechen; sein und seiner Senossen Ziel sei; sreie Kirche im freien Staate, freie Menschen; sein und seiner Senossen ziel sei; sreie Kirche im freien Staate, freie Menschen in Kirche und Staat. (Beisall.) Kedner theilt hierauf die wesentlichen Punkte der Stauten mit, welchen wir entnehmen, daß der Berein sich den Kampf gegen Intoleranz, die Vereinigung der Bekenner sammtlicher Konfessoner und die Brechung der Sonderstellung einzelner Konfessionere sicher er den abtrünnigen katholischen Priestern seine Unterstüßung zu. Seine Ausschnung soll sich vorläusig über den Polizeirayon von Wien au. Seine Ausdehnung foll sich vorläufig über den Polizeirapen von Wien erstreden. Nach ihm ergreift Ronge das Bort, um in mehr als einstündiger Rede das Besen des Deutschlächtgolicismus, seinen Zwed und die Mittel zur Erreichung desselben zu besprechen. Jest sei, bemerkt er zum Schusse, in Destreich eine günstige Zeit angebrochen. Seit 1850 habe man die Deutschstelben verfalet. Jest sei anders gemarden. Ind wie auf nelitischem Gehiefe reich eine günstige Seit angebrochen. Seit 1850 habe man die Veutschfatholi-ken verfolgt. Jest sei es anders geworden. Und wie auf politischem Gebiete neues reges Leben herrsche, so muß es auch auf religiösem Gebiete werden. Destreich, das einst der Saulus gegen Freiheit und Humanität, wird zum Pau-lus für beide werden. Sodann wird die Bersammlung geschlossen. Triest, 11. Juni. Levantepost. Athen, 6. Juni. Ran-

gabe ift zum Gefandten in Paris ernannt.

Frantreid.

Paris, 10. Juni. Die Bochenrundschau des "Abendmoniteur" fagt anläglich einer Besprechung der Diskuffion des Wiener Reichsraths über die Finanzmaßregeln, daß das Endrefultat derfelben für ausländische Inhaber öftreichischer Staatspapiere höchft nachtheilig sein dürfte; auch werde daraus ein bedauernswerther Kontrefoup gegen den öftreichischen Rredit überhaupt hervorgeben.

Faft alle hiefigen Blätter bringen die Nachricht, daß in der Racht vom 6. auf den 7. Juni in der Stadt Luxemburg und eini= gen anderen Orten des Großherzogthums Proklamationen ange-ichlagen worden sind, in welchen die Annexion an Frankreich verlangt wird. Die Polizei, welche im voraus benachrichtigt worden war, verhaftete mehrere Personen, darunter den Drucker der "Union" und des "Avenir", Herrn Heinhe. Gestern wurden Haussuchungen vorgenommen und die Wohnung des Herrn Heinhe verfiegelt. Siefige Journale thun, als billigten fie diefen Berfuch nicht, obgleich fie jedoch eine gemisse Freude barüber nicht unterdruden konnen, daß die Agitation ju Gunften Frankreichs in Luremburg fortdauert. Die Proflamation felbst lautet, wie folgt:

remburg fortdauert. Die Proflamation selbst lautet, wie folgt:

Luzemburger! Liebe Landsleute! Erwacht aus eurem Schlummer! Erhebt euch und erklärt vor Europa, daß die euch bereitete Lage nicht mehr zu ertragen ist. Preußen, welches ihr verabscheut, geizt nach euch. Beist die salschen Patrioten zurück, die unter der Maske der Autonomie euch die Annexion an Preußen predigen. Frankreich, welches ihr alle liebt, rust euch zu Urbeiter! Brüder! Frankreich giebt euch Arbeit und allgemeines Stimmrecht! Grundbestiger! Frankreich wird euer Sigenthum der Entwerthung entheben! Kamilienväter! Krankreich wird alle eure Kinder in den Rang seiner größen und reichen Kamilie ausnehmen. Luzemburger! Erhebt euch! Die Kalten der glorreichen Hahne eurer Bäter werden eure Peerde und eure Stätten beschüßen! Seit langer Zeit duldet ihr schweigend! . . Redet, handelt! Die Keutralität ist die Brrläugnung des Baterlandes. Berräther haben zu euch, ohne uns zu kennen, gesprochen. Preuße oder Franzose, es muß darüber eine National. Abhimmung stattsinden. Es lebe die Politik des Königs! Es lebe Frankreich!

- Die königliche Entschließung, welche die Unterschriften ber hannoverschen Legions-Mitglieder unter der bekannten Protestnote gegen die Amnestie für null und nichtig ansehen will, nachdem durch die Untersuchung nachgewiesen worden, daß die Mehrzahl derfelben nicht von den Trägern der Namen selbst unter bieses Aftenstück gesetzt worden ift, soll in deutscher Sprache hier gedruckt und unter die Mitglieder der Legion vertheilt werden, um fo gur Renntniß Aller zu bringen, daß die Amnestie für alle diejenigen in Rraft bleibt, welche sich vor dem 1. Juli zur Rückfehr entschlossen

Italien.

Floreng, 11. Juni. Der Senat wird am 18. d. die Berathung der Finanzgesetze beginnen.

Rugland und Polen.

us Warschau, den 8. Juni. Wie man hier in unter-richteten Kreisen wissen will, soll der Kaiser in Bezug auf die aus dem Dienst entlassenen Beamten polnischer Nationalität fich miß= fällig darüber geäußert haben, daß man diejenigen der Beamten, welche sich feiner Amtsverlegung oder eines Bergebens während der legten Insurreftion ichuldig gemacht, und nur beshalb aus bem Dienst entfernt wurden, weil sie der russischen Sprache nicht auß-reichend mächtig waren, bis jest ohne jede Unterstützung gelassen und deshalb keine weitere Vorstellung gemacht hat. Es soll ein specieller Bericht darüber befohlen worden sein, wo und in welchen Verhältnissen jeder der in diese Kategorie gehörenden Entlassenen leben, und follen die nöthigen Vorschläge zur Verbefferung der Lage dieser Leute je nach der Bedürftigkeit gemacht werden. Bemertt fann hierbei werden, daß die entlaffenen Beamten, es follen gegen 3000 fein, zum größten Theil in Noth leben.

Die zu einer speciellen Revifion der Grengzollämter aus Detersburg geschickte Rommission ift noch immer thatig, doch gelangt von den Resultaten ihrer Arbeit nichts in die Deffentlichkeit und man weiß daher noch nicht, welche Einwirkungen dieselben auf die

Grenzsperre haben werden.

Von der russischen Grenze. — Der "Thorner 3tg." wird über folgende Grenzverletzung berichtet: In der Nacht vom 18. und 19. Mai ist der russische Soldat Ivan Agafronoff aus bem Kordon Krottingen bei dem Dorfe Wondußen auf preußischer Seite vollständig bewaffnet ergriffen. Derfelbe hat einen preußi= schen Unterthan, Namens Kurmiß, welcher in russisch Krottingen wohnt, auf preußischem Boden angefallen, ihn gewürgt und zu erichießen gedroht, und nur durch das Singutommen mehrerer Ginwohner von Wohdußen ift es gelungen, ihn an seinem Vorhaben zu verhindern, ihn zu ergreifen und an den betreffenden preußischen Polizeibeamten abzuliefern, welcher ihn demnächft dem russischen Grenzkapitän in Krußdinnen übergeben hat. Dem preußischen Unterthan Kurmiß soll es nun aber sehr schlecht in Krottingen ergeben, benn er ift in das Gefängniß geworfen und diejenigen, welche mit der ruffischen Juftigpflege naher bekannt find, fürchten seine Abführung nach Sibirien. Dem preußischen Grenzkommiffarius Landrath v. Sanden in Ragnit, soll von dem Vorfall Anzeige ge-und dürfte es wohl gerechtjertigt erscheinen, wenn von Seiten der preußischen Behörden mit allen Mitteln für die Unverleglichfeit der Grenze eingeschritten und die Kartellfonvention nach solchen Uebergriffen ruffischer Seits ohne Weiteres aufgehoben murde.

Dänemart.

Ropenhagen, 11. Juni. Die hiefige Privatbank hat fich an der von der Norddeutschen Bank in hamburg übernommenen Eisenbahnanleihe betheiligt und ladet zur Substription auf dieselbe ein. — Die Königin Raroline, Bittwe Königs Christian VIII., begiebt sich nächsten Sonntag nach Wiesbaden.

Türkei.

Konftantinopel, 6. Juni. Omer=Pascha wurde zum Kommandeur des ersten Armeeforps ernannt. — Die preußischen Instruktoren in der türkischen Armee haben den Pascha = Rang

Belgrad, 11. Juni. Gine provisorische Regierung ift eingesetzt, bestehend aus den Ministern Marinovic und Leschjanin und dem Burger Petrovic. Die Stuptschina ift zum Juli einberufen. Die Mörder beißen, wie gemeldet, Radovanovic, Bater und zwei Söhne. Der Bater und einer der Söhne ist verhaftet. Die Rube ist zwar nicht gestört worden, doch dauert die Aufregung fort. Das Militär ift konfignirt, und Zusammenrottungen find verboten.

- Im ganzen Lande ift der Rriegszuftand proflamirt. Das Militär ift auf den Kriegsfuß gesett. Gine sechsmonatliche Trauer wurde angeordnet. Gine sorgfältige Untersuchung ift eingeleitet; mehrere Personen sind verhaftet worden und konnten nur mit Mühe gegen die Buth des Volkes geschügt werden. So viel sich bis jest berausstellt, ift das Verbrechen durch persönliche Nache, nicht durch

politische Motive veranlaßt worden.

- Die provisorische Regierung, welche die Regentschaft übernen hat, ift die für den Fall einer plöglichen Bafang fürstlichen Würde durch das Geset vorgesehene und besteht als solche aus dem Präsidenten des Senates, dem Justizminister und dem Präsidenten des Kassationshoses. Die Inhaber dieser Aemter sind derzeit Marinovicz, Leschjanin und Petrovic. Die Stuptsching, welche Anfang Juli zusammentritt, wird, gleichfalls nach den Beftimmungen des Gesehes für den Fall einer Bakang, aus circa 500, d. h. viermal so vielen Mitgliedern bestehen, als gewöhnlich.

Der ermordete Fürft Michael Dbronowitich, welcher feine direften männlichen Erben hinterläßt, hatte fein 43. Lebens= jahr noch nicht erreicht und regierte Gerbien feit dem im Sahre 1860 am 26. September erfolgten Tode des Fürsten Milosch, seines Baters, welcher, aus niederem Geschlecht entsprossen, durch Heldenmuth und Tapferkeit sich so sehr ausgezeichnet hatte, daß er im April 1815 von den Gerben zum Fürsten ausgerufen und später vom Sultan Mahmud II. in dieser Würde anerkannt wurde. Im Jahre 1830 wurde dem Fürsten Milosch von dem eben genannten Gultan die Erblichkeit der fürstlichen Bürde in seiner Familie verlieben, aber eine nationale Bewegung zwang Milofch im Jahre 1839, fein Land zu verlassen, in welches er erft 1858 durch einmüthiges Votum der Stuptschina gurudberufen worden ift. Fürst Michael hatte bis dahin die Berbannung feines Baters getheilt, und diefe Epoche fei= nes Lebens zu vielfältigen Reisen in ben meiften europäischen ganbern benüßt. Seine beinahe achtjährige Regierung wird ftets einen der wichtigften Abschnitte in der ferbischen Geschichte bilden, denn ihm ist ce erst gelungen, daß von Milosch angestrebte Ziel ber nationalen Unabhängigkeit Serbiens insoferne zu erreichen, daß et gegen den hartnäckigen Widerftand der Pforte die Entfernung Der türkischen Garnisonen aus den serbischen Festungen durchzuseten vermochte. Auch in anderen Beziehungen hat Fürst Michael die Entwickelung seines Landes auf's Kräftigste gefördert.

### Bom Reichstage. 20. Sigung des Norddeutiden Reichstages.

Albg. v. Hennig: Der große Rückfchlag in den Posteinnahmen scheint mir darauf hinzuweisen, daß man in der Ertheilung der Portofreißeit vorsichtiger sein muß, als disher. So viel ich gehört, beträgt die Zahl der portofreisel Briefe fast 2/8 des gesammten Berkehrs. Es ist mir zwar bekannt, daß das Recht der Portofreiheit durch den König bewilligt wird, doch bin ich niebergeuß, wieden und ich wieder der Bollverwaltung zu Kathe zu zieden und ich wächte derhold ihr nicht ohne die Postverwaltung ju Rathe zu gieben, und ich möchte deshalb iht Aufmerkfamkeit auf diesen Punkt lenken. Bie weit etwa von der guftebende Aufmerkamkett auf diesen Hunkt lenken. Wie wett etwa von der zustehenden Portofreiheit ein unbescheitener Sebrauch gemacht wird, vermag ich nicht klebeurtheilen, wenn aber landräthliche Wahlerlasse — wie aus den meisten Bahlakten, namentlich bei der Wahl des Grasen Schulenburg ersichtlich ist unentgeltlich befördert werden, so kann ich doch nicht glauben, daß die der Ansicht, daß man in der Ertheilung dieses Kechtes an gemeinnützige Geselchgaften oft zu weit geht. Es ist eine nicht unerhebliche Bahl derselben, die so nur dem Namen nach sind, während sie in der That der Spekulation dienen Ich ill die Namen nicht neunen zum nicht in ein Wespennett zu stoften (Mus-3ch will die Namen nicht nennen, um nicht in ein Wespenneft gu ftoften (Ruf Welche?). Sie werden felbst wiffen, wen ich meine, ich brauche fie nicht zu nennet

Bundeskommissar v. Philipsborn: Die Zahl der portofreien Brief beträgt etwa 22 Procent der Gesammtzahl. Der bei weitem größte Theil der sie in Bundes- und Staatsangelegenheiten geschrieben und hier die Portofreiheit auscheben, hieße nur die Belastung einer Kasse auf die andere verlegen. Der übrige Theil sällt wenig ins Gewicht und hat keine finanzielle Bedeutung. Der übrige Theil fällt wenig ins Gewicht und hat keine sinanzielle Bedeutung. Sine Erweiterung der Portofreiheit für Bereine hat in der lezten Zeit nur im Interesse patriotischer Zwede stattgefunden. Bielleicht könnte durch strengere Maßregeln die Benuzung des Rechtes noch etwas beschräntt werden, und die Postverwaltung wird es sich angelegen sein lassen, in diesem Sinne zu versahren. Abg. Twe sten: Sine Beschränkung der Portofreiheit für wirklich geweinnüßige und wohlthätige Vereine halte ich um so weniger sür geboten, als nach den Aussährungen des Serrn Bundeskommissars der dadurch veranläßte

nach den Ausführungen des herrn Bundestommiffars der dadurch veranlagt Augfall nicht von Bedeutung ist. Daß die unerwartet geringen Einnahmen theilweise ihren Grund in der Erhöhung des Portos für gewisse Kategories von Briesen haben, will ich nicht bestreiten; im Besentlichen aber ist die Beranlassung gewiß in der Herabseung des Portos von 2 und 3 Sgr. auf 1 Sgr. zu suchen. Um so mehr Anerkennung verdient die Postverwaltung, wenn sie troß dieser verringerten Einnahmen in den Etat mit Gehaltsverbesserungseitigt durch die Khaifache, daß das erforderliche Maß noch nicht erreicht ist. Man wird wie Ehatsache, daß das erforderliche Maß noch nicht erreicht ist. Man wird wie der Fröhungen allerdings noch in Aufunft sortschren mössen, mit wird mit den Erhöhungen allerdings noch in Zutunft fortsahren muffen, und ich empsehle in dieser Beziehung namentlich die Postezpedienten und die Vorste

her von Posteypeditionen Ihrer Berückstigung.
Abg. Lasker: Der Ausfall, der durch die Portofreiheit entsteht, wird, wie ich glaube, unterschäft. Die Zahl der unentgeltlich beförderten Briefe beträgt 22 Prozent und die Einnahmen aus denselben würden meiner Ansicht den sesti nicht in einer freien Stellung und ich wurde es für das Beste halten, wenn wir auf das uns zustehende Recht der Vortofreiheit verzichteten, um desto um gehinderter gegen die anderweitige Ertheilung dieses Privilegiums vorgehen zu können. Meiner Ansicht nach liegt darin eine direkte Staatsunterstügung und nach derselben Analogie würden beispielsweise fammtliche Institute Anstalten berechtigt sein, das Salz umfonst zu sorbern, wobei der Staat sogar noch weniger der Gefahr des Mißbrauches ausgesest wäre. Ich würde dem Herrn Bundessommissor dantbar sein, wenn er mir heute oder bei der Schlußberathung nähere Auskunft darüber geben wollte, wie viel der durch die Portofreiheit verutzamte auszan verlagt, und wie groß der Prozentias der antlichen Briefe unter den unentgeltlich beförderten ist. Mir scheint die Sache
wichtig genug, um den Bunsch auszusprechen, daß uns — wenn möglich
ein Perzeichnik aller der Nereine und Weschlichesten ein Bergeichniß aller ber Bereine und Gefellichaften vorgelegt werde, welche

Portofreiheit genießen.

Bundeskommissar v. Philipsborn: Die von dem Herrn Borredner angeregte Materie ist so umfassend und komplizirt, daß ich weder heute noch in wenigen Tagen im Stande bin, zuverlässige Angaben zu machen; es bedarf

angeregte Materie ist so umfassend und komplizirt, daß ich weder heute noch in wenigen Tagen im Stande bin, zuverlässige Angaben zu machen; es bedarf dazu genauer Ermittelungen; ich werde jedoch Sorge tragen, daß dem Reichstage bei seinem nächsten Busammentritt eine durch Tabellen und Bahlen unterstütte Denkschrift über den berührten Gegenstand vorliegt. (Bravo.) Alba. v. Blanden burg: Auch ich bin dasür, daß die Portofreiheit so viel wie möglich eingeschränkt werde, um den Ausfall der Posteinnahmen zu decken. Ich habe dieses Resultat übrigens bereits bei der Berathung des Posteinstätten die Wehreinnahmen aus den Packet und Geldssendungen beschwichtigt. Der Borschlag, daß wir mit einem Berzicht auf das Recht der Portofreiheit vorangehen, scheint mir durchaus annehmbar. Als der Abg. Hennig vorher von Gesellschaften sprach, die er hier nicht nennen wollte, um nicht in ein Bespenness zu siehen, mie man auch hier mit diesem Rechte Mißbrauch getrieben hat.

Albg. Ko S: Die Vortofreiheit für Sendungen im Interesse der Boshlthästigkeit hat nicht nur den Zwed, derartige Sendungen selbst zu erleichtern, sondern sie will gleichzeitig verhindern, daß solche Sendungen etwa deshalb unterbleiben, weil der Abselem Grunde ditte ich im allgemeinen Interesse die Voroschen auszugeden. Aus diesem Grunde ditte ich im allgemeinen Interesse die Voroschen zu zit. 4. Sebühren sur Bestellungen von Postsendungen im Umstresse der Postanstalten macht Abg. von Hase auf die Ungerechtigkeit ausmerksam, die in einem Unterschied zwischen Stadt und Land detresse des Briefbestellgeldes liege. Könne man diese Sedühr nicht entbehren, so seiler dieselben der Kollsten dass gehenden Antrag zu kellen, behalte er sich für eine andere Gelägenheit vor.

len. Ginen babin gehenden Untrag zu ftellen, behalte er fich fur eine andere

Gelegenheit vor.
Bei Tit. 5. sonstige Gebühren, spricht Abg. Graf Kleist den Bunsch aus, im Bege des Regulativs die Anordnung zu treffen, daß bei Erhebung von Postvorschüssen der Absender seinen Namen nebst Bohnung auf dem Briefe bemerken muffe; nur badurch konne vielfachen Prellereten vorgebeugt werden. Im Uebrigen, werden fammtliche Positionen der Einnahmen ohne Debatte

Bu Tit. 1 Rr. 2 der Ausgaben, Befoldung der Beamten im Rundigungs Berhältniß nimmt das Wort der

Verhaltnig ninmt das Wort der Abg. Beiden namentlich von Post-Abg. Beder: Es sind eine Menge Petitionen namentlich von Post-Expedienten und Expeditions-Gehilfen eingegangen, die im Allgemeinen sämmtlich darauf hinauslausen, den Maximalsat ihres Gehalts auf 700 Thlc. zu erhöhen. Wenn der Bunsch nach besserer Besoldung auch als begründet anerkannt werden muß, so hat die Kommission doch nicht geglaubt, einen be-sondern Antrag stellen zu sollen, nachdem sie sich überzeugt, daß in dem inzwi-schen vorgelegten Etat ein nennenswerther Ansang mit den Gehaltsausselsselser rungen gewacht ist. Ich beantrage daher sämmtliche Metitignen von Kosse-

schen vorgelegten Etat ein nennenswerther Anfang mit den Sehaltsaufdesserungen gemacht ist. Ich beantrage daher, sämmtliche Petitionen von Possesteiteren, Postezpedienten und Expeditionsgehilsen um Gehaltserhöhung hierdurch für erledigt zu erklären. — Dies geschieht.

Bu Tit. 13, andere persönliche Verwaltungs-Ausgaben, liegt der erwähnte Antrag des Abg. Dr. Balded vor. Der Antragsteller motivirt denselben unter Hinweis auf das große Interesse, das der Staat an der Integrität namentlich seiner Postbeamten habe. Es sei deshald nothwendig, denselben eine genügend sichere Stellung zu geben, durch welche die Beannten zugleich aus ihrer höchst drückenden Lage befreit würden. Namentlich müsse wan den Unterbeamten Pensionsberechtigung geben, und sie gegen willkürliche Entlassung schügen, die nur dann berechtigt sei, wenn ihnen Nachlässisseit im Dienste zum Borwurf gemacht werden könne. Die dassur erforderlichen Opfer kämen nicht in Betracht gegen den daraus erwachsenden Gewinn. Namentlich sei der Beitrag zur Postarmenkasse in Unbilligkeit. Die pensionsberechtigten Beamten seien zu Bahlungen zum Pensionsfonds nicht mehr verpslichtet, und diejenigen feien zu Bahlungen zum Benfionsfonds nicht mehr verpflichtet, und Diejenigen Beamten, die keine Aussicht auf Pension und nur das nothbürftigse Sehalt häten, müßten sich einen Abzug von demselben gefallen lassen; sie erforder lichen Mittel würden jedenfalls aus andern Konds zu beschaften sein.

Bundeskommissar v. Philipsborn: Der Antrag des Herrn Borredners zerfällt in drei Theile; er will zunächst, daß man den Vorbehalt des Widerruss bei der Anstellung fallen lasse. Mit den Beiträgen zur Vensionskasse hat

die Nothwendigkeit einer strengen Scheidung zwischen widerruflich und unwider-ruflich angestellten Beamten aufgehört. Nur Disziplinarrücksichten könnten maßgebend sein, in wie weit ein solder Unterschied kunftig zu machen ist, und ich zweisle nicht, daß dieser Theil des Antrages auf administrativem Wege in dem gewünschen Sinne sich werde erledigen lassen. Was sodann die Pensions-bersehtigten der Unterkannten Priesträger und Ragenmeister betrifft so kann berechtigung ber Unterbeamten, Brieftrager und Wagenmeifter betrifft, fo tann dieser Gegenstand nur durch die Gesetzgebung geregelt werden; die Frage wird einer Erörterung unterzogen und, wie ich glaube, ebenfalls im Sinne des Antragstellers erledigt werden. Bei dem dritten Punkt endlich scheint der Antragsellers erledigt werden. keller von der Boraussetzung ausgegangen zu sein, daß die Armenkassenbeiträge auf gleicher Linie mit den disherigen Pensionskassenbeiträgen stehen. Es ist dies ein Irrthum; die Pension für Unterdeamte slieft nicht aus dem Armen-kassensond. Der letztere ist bereits im vorigen Zahrhundert durch den Chef ber Postverwaltung aus Ersparniffen begrundet, die uns überliefert worden lind. hierzu tritt ein jährlicher Beitrag aus Bundesmitteln und die Beitrage bon 1 Brozent des Gehalts der Unterbeamten. Außer für Krankheitsfälle und Invalide gewordene Postillone dient dieser Fonds hauptsächlich zur Unterftützung wollide gewordene Postillone dient dieser Konds hauptsächlich zur Untersutung von Wittwen und Kaisen der Unterbeamten. Die Gesammtsumme der von den Beamten geleisteten Beiträge beläuft sich auf 17,000 Thlr., während an Unterfüßungen jährlich 31,000 Thlr. gewährt werden. Die Leistung der Beamten sieht also in gar keinem Berhältniß zu dem, was ihren Bittwen und Baisen dassut zu Gute kommt. Wenn wir jene 17,000 Thlr. entbehren müßten, so würden wir sehr in Verlegenheit kommen und manche Thräne ungetrocknet lassen müssen. Ich die Sie deshalb den Antrag abzulehnen.

Abg. Balbed: Ich habe nicht den Pensionssonds mit dem Armentassensonds identissirt; auf den ersteren habe ich nur hingewiesen, um die Unbilligleit zu zeigen, die darin liegt, daß man die Unterbeamten ihre Unterstützungslonde selbet habeiten ihre da zeigen, die datin tiegt, vag man die tinterverkeit einer kangenstellen die heftreiten läßt, nachdem man für die besser stitutren pensionsberechtigten Beamten die Beitragspslicht ausgehoben hat. Wenn die Beamten von den gewährten 31,000 Thirn. 17,000 Thir., also mehr als die Hälfte selbst bedahlen müssen, so scheint mit das bei ihrem kärglichen Gehalt wahrhaftig nicht

wenig; ich bitte Sie meinen Antrag anzunehmen.
Abg. Dr. Beder wünscht gleichfalls, daß die bisherigen Beiträge der Beanten zu dem Armenkassenonds aus anderen Mitteln ersest würden. Gerade diese Abzüge erregten große Mißstimmung unter den niederen Beamten, das wißten Leute, die täglich mit Briefträgern zu thun haben, besser als die oberen Bosto.

Bundestommiffar Philipsborn bestätigt die lette Meußerung, ba er wenigstens heute zum ersten Male davon Kenntniß erhalte, daß der Abzug eine so große Unzufriedenheit errege. Troßdem bitte er, ihm nicht anzumuthen, auf den Beitrag zu verzichten; man würde damit gleichzeitig andere Forderungen namentlich aus den neuen Provinzen hervorrusen, die die Postverwaltung du erfüllen nicht im Stande mare.

Der Antrag des Abg. Balbed wird hierauf mit großer Majoritat ab-

Belehnt. Dafür nur die Linke.

Der Mest des Etats wird ohne Debatte genehmigt. Es solgt der Etat der Telegraphen - Verwaltung. Die Einnahmen betragen 2,777,390 Thlr. (496,443 Thlr. mehr als im vorigen Jahre), und zwar Gebühren für Depeschen 2,750,000 Thlr.; vermischie Einnahmen 27,390 Thlr. Die Ausgaben betragen 2,452,445 Thlr. (446,498 Thlr. mehr als im vorigen Jahre), so daß sich ein lieberschuße von 323,945 Thlr. ergiebt (49,945 Thlr. mehr als im vorigen Jahre.) Bundessommissar Elsasseriebt (49,945 Thlr. mehr als im vorigen Jahre.)

Bundessommissar Elsasseriebt (49,945 Thlr. mehr als im vorigen Jahre.)

Bundessommissar Elsasseriebt seine Freude aus über die, wenn auch beschehre Erhöhung der Gehälter für die niederen Telegraphenbeamten, und den Bunsich, daß dies im nächsten Ectat fortgesest werde, da die Zuverlässisseit der Beamten bei einem zu geringen Gehalte sedenfalls leide. Auf das Entscheichenste spricht sich Kedner sodam gegen eine Art von Nebenvergütung aus, welche Telegraphenbeamten auf größeren Stationen für das Telegraphirgelhässig gewährt wird (3 Pf. für Ausgabe und Abnahme der Depeschen, 11,2 Pf. für das Umtelegraphieren). Herdurch entständen viele Uebelstände: das Hauf das Limtelegraphieren). für das Umtelegraphieren). Sierdurch entständen viele Uebelftände: das Ha-ichen nach Telegraphendienst, Brotneid unter den Beamten, unkollegialisches Verhältniß, Ungleichmäßigkeit der Besoldung 2c. Diese außerordentlichen Vergütigungen müssen wegfallen und dafür lieber seste Gehaltszulagen gewährt

Bundestommiffar v. Philipsborn: Die Rebenvergutigungen haben in erster Linie nicht den Zwed gehabt, eine unmittelbare Gehaltserhöhung der Telegraphenbeamten herbeizuführen, sondern den, daß die geschätteren, emfigeten und umfichtigeren Beamten einen Sporn erhalten sollten, um so mehr zu leisten und zu arbeiten, nicht nur im Interesse der Verwaltung, sondern des Correspondirenden Publikums selbst. Zu meinem und jedenfalls seinem eigenen Bedauern ist der General-Telegraphendirektor verhindert, seinen Etat heute selbst zu vertreten. Ich weiß es aber, daß er selbst sich einzelnen Uebelständen, die daraus erwachsen, nicht verschließt, und bemüht ist, eine richtige Lösung der Brage zu finden. Wenn ich nun auch die etwas ftrenge Darftellung des herrn Borcedners nicht anzuerkennen vermag, so kann ich doch zusagen, daß es dem berrn General-Telegraphendirektor Chauvin zur Ehre gereichen wird, über die Behandlung diefer Ungelegenheit und über die etwa nothigen Modifitationen

das nächte Mal dem hoben Saufe Bericht zu erstatten. Sammtliche Positionen des Telegraphen-Etats werden ohne Debatte ge-Aehmigt, nnd die Betitionen von Telegraphenbeamten um Gehaltserhöhung

Es folgt das Kapitel: Berschiedene Einnahmen; in Summa 129,496 Thir., und zwar Konsulats-Intraden 10,215 Thir., eigene Einnahmen der Militärverwaltung 103,644 Thir., eigene Einnahmen der Marineverwal-

Bei Rr. 1. (Konfulats-Intraden) rügt Abg. Dr. Beder, daß bei den Konfulaten noch immer Gebuhren für das Bifiren der Paffe erhoben werden. Er theilt einen Gall aus Algier mit, wo von einem Angehörigen bes Rordbeutiden Bundes ein Bag verlangt wurde und derfelbe die Gebuhr für das Bi-ften bezahlen mußte. Hierdurch werde eine unnüge Bertheuerung des Reisens

Brafibent Delbrud: Der fpezielle Fall aus Algier ift mir nicht befannt ich weiß deshalb auch nicht, auf welchem Umflande die Forderung eines Paffes beruht. Ein Paffawant existirt ja geseslich nicht mehr; wenn aber Jemand in leinem eigenen Intereffe einen Rag munscht, fo ift es doch wohl billig, bag er

die fleine Gebühr dafür zahlt.

Die Positionen werden genehmigt.

Sie Positionen werden genehmigt.

Es folgt der Etat der Militärverwaltung, der in Einnahme und Ausgabe 66,337,862 Thr. nachweist (79,711 Thr. weniger als im vor. I.)—
Die Einnahme wird zusammengeset durch die nach Art. 62 der Bundesveraffung dem Bundesfeldherrn gur Berfügung gu ftellenden 225 Thaler jahrlich für den Kopf der auf 1 Prozent der Bevölkerung von 1867 zu normirenden, vorbehaltlich der Regulirung nach dem Resultate der im Dezember 1867 staat-Behabten Bolfszählungen, vorläufig zu 299,000 Mann angenommenen Friedenspräsenzstärte des Bundesheeres, = 67,275,000 Thtr. nach Abzug von

937, 138 Thir. Nachlaß, der einigen Kleinstaaten gewährt worden ist.
Bundessommissar General-Lieutenant v. Po d die Iski leitet die Debatte
ein. Der Etat für 1869 sei prinzipiell nicht abweichend vom vorjährigen Ctat.
Die Militärverwaltung sei bestrebt gewesen, den Erinnerungen nach Möglichtett Rechnung zu tragen, die im vorigen Iahre im Hause dagegen gemacht leit Rechnung zu tragen, die im vorigen Sahre im Paufe vonzen gemacht worden find. Im vorigen Jahre habe man angenommen, daß dies Jahr die Einnahmen steigen würden, da ein Theil der Nachlässe wegfallen, welche ein-keinnahmen steigen würden, da ein Theil der Nachlässe wegfallen, welche eindelnen Staaten an Matrikularbeiträgen gewährt worden waren. Dies fei aber eirthumliche Annahme gewesen; benn wider Erwarten habe die Boltszähung nach den bisherigen Ermittelungen nicht das Resultat ergeben, welches die Statistik erwartete. Bahrend man nämlich annimmt, daß die Bevölkerung innerhalb 3 Jahren 4 Prozent beträgt, betrage die Aunahme in den letzten drei Jahren nur etwas über 2 Prozent. Die Bevölkerung habe deshald nicht auf 30,000,000, fondern nur auf 29,900,000 angenommen, die Friedenspräsenziere des Heeres demagnen nur auf 29,900 Mann normirt werden können. Pleraus ergebe fich eine Reduktion der Cinnahme um 225,000 Thaler

Abs. Tie Ar. 1 der Ausgaben, (der Kriegsminister 12,000 Thaler) spricht Abs. Twe stein Ansicht, welche ein Redner neulich ausgesprochen, daß wir keinen Bundeskriegsminister haben, ist nicht richtig. Er steht hier auf dem bent wir im Etat nur einen "Departements Direktor". Ich möchte nu den dem wir im Etat nur einen "Departements Direktor". Ich möchte nun den dern Bundeskommissar fragen, ob dieser Departements Direktor für die Matine-Angelegenheiten unter dem Kriegsminister oder direkt unter dem Bundestanzler sieht

Ubg. v. Roon: In Ermangelung einer anderen Persönlichkeit, welche bierauf Auskunft geben könnte, will ich versuchen, es zu thun. (Heiterkeit.) Es gab eine Zeit, wo die Marine-Angelegenheiten eine Abtheilung des Kriegsministeriums waren. Dann kam eine andere Zeit, wo der Ministerpräsident breiherr v. Manteusfiel Marineminister war; da wurde die Maxineverwaltung dan Kriegsministeriums waren. bom Kriegsminifterium getrennt; an diefem Berhaltniß hat fich bis heute noch

nichts geanbert, auch nicht, als bem Kontre-Admiral Schröder bie Marinenichts geandert, auch nicht, als dem Kontre-Admirat Schroet die Nature-verwaltung übertragen wurde. Als ich im Jahre 1861 mit diesen Geschäften betraut wurde, din ich gleichzeitig Preußens Kriegsminister und Preußens Marineminister gewesen. Sine Vernischung der verschiedenen Verwaltungen hat auch nun nicht stattgefunden. Die Marineverwaltung war kein Departement des Kriegsministeriums, sondern ein Ministerium für sich, das mit dem Kriegsministerium nichts weiter gemein hatte, als den obersten Verwaltungsschet. Dies Verhältnis hesselt deutsche nach Dies Berhältniß besteht heute noch.

Wenn nun die Frage anders Bugespist wird, wie das Berhaltniß des Kriegs ministers und Marineministers zum Bundesfanzler ift, so ift gestern schon diese Frage beantwortet worden. Es ist dies zunächst ein Internum der Verwaltung; wir haben bis jest feinen ernannten Bundesfriegsminifter und keinen Marine-minifter. Die Geschäfte bes Bundesfriegswesens werden aber mit Erfolg

minister. Die Geschäfte des Bundeskriegswesens werden aber mit Ersolg wahrgenommen von denjenigen Männern, welche der König von Preußen mit der Verwaltung des preußischen Heerwesens betraut hat.

Abg. Twe sten. Die Thatsache läßt sich nicht bestreiten, daß es einen Bundeskriegsminister giebt, denn er steht im Stat.

Bu Tit. 25. und 26. (Be elleidung der Armee) spricht Abg. Twe sten: Rach Art. 63. der Versassung sollen für die Besteidung der Bundesarmee die Grundsarben der preußischen Armee maßgebend sein. Ich möchte nun fragen, ob es richtig ist, daß man bei den braunschweigischen Truppen nicht nur gestattet, ihre alten Unisormen auszutragen, sondern daß man für dieselben auch tet, ihre alten Uniformen aufzutragen, sondern daß man für dieselben auch neue Uniformen nach ihrem alten Muster angeschaft hat.

Bundeskommissar Podbielsti: Der Bundeskeldherr hat genehmigt,

alle Eruppentheile die alten Uniformen auftragen durfen; dies ift auch ben braunschweigischen Truppen gestattet worden; etwas Beiteres fann ich

ben braunschweigischen Truppen gestattet worden; eiwas Beitetes tunk ny hierüber in diesem Augenblick nicht sagen.

Der ganze übrige Erat wird ohne Debatte erledigt.

Der Präsident theilt mit, daß ihm heute zwei neue Gesesentwürfe zugegangen sind, der erste betrifft einige Verhältnisse der Bundesbeanten, der letztere die Verwal.ung der nach Maßgabe des Gesess vom 9. November 1867 aufzunehmenden Bundesanleihe. Das Haus beschließt beide Vorlagen im

aufzunehmenden Bundesanleihe. Das Haus beschließt beide Vorlagen im Wege der Vorberathung zu erledigen.

Darauf folgt der 3. Bericht der Petitionskommission. 1) Die Petition auf Abschaffung der Formlichkeiten beim Beugeneide mird der Civilprozesord-nungskommission überwiesen, anchdem der Abg. v. Bernuth nachgewiesen, daß Preußen in dieser Beziehung selbst hinter Viedlenburg zurücksehe. 2) Eine Petition um Errichtung eines preußischen oder norddeutschen Konsulats in North-Spield wird dem Bundeskanzler zur Prüfung und Berücksichtigung überwiesen, desgleichen 3) eine Petition, daß bei der Berathung über den Entwurf der Civilprozesordnung auch Rechtsanwalte zugezogen werden, dem Bundeskanzler zur Berücksichtigung überwiesen, nachdem der Ubg. Twesten dieselbe besonders befürwortet hat. 4) Die Petition des Hamburger Thierschupvereins um Erlaß eines allgemeinen Thierschupgeseins wird als Waterial für den Entwurf eines gemeinsamen Strafrechts an den Bundeskanzler abgegeben. 5) Bon 3 Petitionen, die sich auf den Nord-Office-Kanal durch Schleswig-Holsen be-Betitionen, die fich auf den Nord-Oftfee-Kanal durch Schleswig-Holftein beo Pettiloften, die sich auf den Nord-Oftsee-Kanal durch Schleswig-Holfein beziehen, wird die eine dem Bundeskanzler zur Berücksichtigung überwiesen, die beiden anderen dadurch für erledigt erklärt. 6) lleber die Petition des Schubmachermeisters Theodor Stahl, der sich darüber beschwert, daß ihm vom Magistrate zu Waren in Medlendurg die Ertheilung des Bürgerrechts verweigert wird, wird zur Tagesordnung übergegangen, weil aus dem Freizügigkeitsgesetzten Mecht auf Erwerd des Bürrerrechts abgeleitet werden kann. 7) lleber eine Petitition des Baptiskenrechtigers Lehmann, welcher bittet, noch in der jekigen Session ein sir gille Neuerbachen werdenehmen Westen und felben der beitigen jesigen Seffion ein für alle Bundesstaaten maggebendes Geset zu beschließen, nach welchem Korporationsrechte so allgemein verliehen werden, daß die Baptiften-Gemeinden daran Antheil nehmen können, wird in der Erwägung, daß tisten-Gemeinden daran Antheil nehmen können, wird in der Erwägung, daß die Gesetzgebung über die Ertheilung von Korporationsrechten an religiöse Geseschlichaften nicht Aufgabe der Bundesgesetzgebung ist, vielmehr in den Berreich der Landes Sesetzgebung fällt, zur Tagesordnung übergegangen.

8) Eine Petition mehrerer preußischer Staatsbürger, welche im Königreich Sachsen Grundbesis haben und sich darüber beschweren, daß sie sowigeneich in Preußen, als in Sachsen und sich darüber beschweren, daß sie sowielesten, was ihrer Ansicht nach mit dem durch die Bundesversassung gewährleister Indigenat in Widerspruch steht, wird, nachdem der Referent Dr. Becker und Abg. France dieselse befürwortet, dem Bundeskänzler zur Abhilse durch die Bundesgeschgebung überwiesen. Unter dem Beisall des Hause erklärt Minister v Friesen. daß der Antarag der Kommission nicht nur vom Bundesrath durchans gebilligt werde, sondern entschuldigt ihn, daß die Abhilse noch nicht erfolgt sei, da das Bedürfniß im höchsten Grade dringend und grade für sächsische Staatsangehörige, die in Preußen Grundbesis hätten, sehr fühlfür fachfische Staatsangehörige, die in Preußen Grundbeste hatten, sehr fühlbar fet. Sie mußten die preußischen Grund- und Einkommensteuer und außerdem die sachlische Mentensteuer bezahlen. Dom Bundesrath ift inzwischen der Bosvertrag mit Belgien eingegangen, der durch Schlußberathung erledigt werden soll. (Referent Abg. v. Unruh)
Schluß nach 2 Uhr. Nächste Situng: übermorgen, Freitag 10 Uhr. Tagesordnung: 1) Wahlprüfung 2) Sweite Abstimmung über die Anträge auf

Alenderung der Geschäfts-Ordnung. 3) Antrag Friedenthal-Hennig, betr. die Branntweinsteuer. 4) Bertrag mit Hessen, betr. die Branntweinbesteuerung. 5) Maß- und Gewichtsordnung. 6) Antrag Weissich Beder, betr. das Handelbesteuerung.

belsgesethuch und die Wechselordnung.

Parlamentarische Nachrichten.

— Der Entwurf einer Berordnung in Bezug auf die Sppotheten-Kredit. und Bankanstalten ist in vollständig liberalem Geiste ausgear-beitet und bricht vornehmlich mit den Traditionen des Bank-Koncessionswesens.

Der Entwurf hat nur noch wenige Stadien der antlichen Begutachtung zu durchlaufen und es wird von der Schneligkeit dieser Procedur abhängen, ob dem Reichstage die Vorlage noch in dieser Session zugehen wird.

In einer der nächsten Sizungen der Eivilproze ße Kom mission wird über das im Reichstage angenommene Genossenschaftsgesetzt werhandelt werden, sür welches ein besonderer Reserent bestellt ist. Demnächt wird sich der Pundesrath sofort über Genehmigung des Gesess schlässig machen können, dessen Publikation möglicherweise noch vor Schluß des Reichstags zu erwarten ist.

Lokales und Provinzielles.

Pofen, ben 12. Juni.

Die Gesammtzufuhr an Wolle bis heute früh 8 Uhr betrug 26,517 Centner und ift als beendet anzusehen. Gegen die beiden Vorjahre find ca. 8000 Etr. mehr am Plage.

- [Remonte - Darft ] Bur Bequentlichfeit für Pferdeguchter wird in diefem Jahre ein Remontemarkt in der hiefigen Stadt am 26. d. DR. abgehalten. Ter Ankauf beginnt früh 8 Uhr auf dem Kanonenplat. Es werden nur Pferde in dem Alter von drei, und ausnahmsweise vier bis fünf Jahren angekauft. Um eine llebersicht zur Deckung des Bedarfs an Beschälern in den Landgestüten zu gewinnen, können der Ankaufskommission auch hengste, welche nicht über drei Jahre alt find, gur vorläufigen Befichtigung vorgeführt werden.

In die durch den Tod des Professors Dr. Cybulsti erledigte ordentliche Professur der slawischen Sprachen an der Bres-lauer Universität ist, der "Schl. 3." zufolge, der Gymnasiallehrer Dr. Rehring vom Marien-Gymnasium hierselbst berufen wor-

ben, und wird fein Umt zu Michaelis antreten.

Der Polizei = Prafident v. Dadai in Frankfurt a. M. ift von dem Minifter für landwirthichaftliche Angelegenheiten beauftragt worden, ber Ginleitung des Mitte dieses Monats beginnen= den Berfahrens zur Prüfung der Reklamationen gegen bas Ratafter der Obra = Bruch = Meliorationen, welche herr v. Madai bis zu feinem Gintritt in die Berwaltung Frankfurts lange Jahre hindurch

nem Eintritt in die Verwaltung Frankfurts lange Jahre hindurch als königl. Kommissarius geleitet hat, beizuwohnen. (Kreuzzkg.) Inomraclaw. [Begräbniß-Berweigerung.] Die katholische Seistlichkeit hat dem hier verstorbenen Kreis-Physitus Dr. Wilczewski einen Begräbnisplag auf dem katholischen Kirchhofe verweigert, wie es heißt, weil er nicht regelmäßig die Kirche besuchte und Freimaurer war. Auch ist die Begleitung der Leiche durch einen katholischen Seistlichen verweigert worden. Der Berstorbene ist daher am Montag auf dem evangelischen Kirchhofe dem Schooße der Erde übergeben worden. Ein Nesse des Verstorbenen, Sohn seines von Mariendurg herbeigeeilten Bruders, trug die Orden des Verstorbenen. Eine unabsehdare Menschenenge aller Konsessionen folgte; voran ging die jeht hier anwesende Kapelle des 49. Infanterie-Regiments, welche den Choral: "Tesus

meine Zuversicht" blies. Am Grabe hielt der Bruder des Verewigten eine kurze Rede, in der er hervorhob, wie der Verstorbene als Christ, Staatsbürger und Arzt gelebt und sich die Achtung von Tausenden erworden hatte. Er habe nicht au benen gebort, die nur mit Worten ihren Mitmenschen gegenüber fic bruften, fondern mahre Menfchen- und Chriftenliebe habe ibm, Allen ohne Ausnahme Sutes zu thun in Thaten und in Worten, geheißen; er sei ein Jünger des großen Meisters gewesen, welchen wir in Islu Christo verehren. — Die Berweigerung des Begrädnisses auf dem katholischen Kirchhofe hat hier in allen Kreisen Aussichen Tudon und Cherengte früh und spät seine Katholisen und Evangelischen, Juden und Chriften zugewendet hat. (Brb. 3.)

Die nächste Woche brachte das Szajnocha'sche Trauerspiel "Stasio" und Słowaci's "Marya Stuart". Ersteres haben wir durch einen in diesem Falle glücklichen Busall versaumen müssen, da der "Dziennik Poznansti" und die "Torunska Sazeta" übereinstimmend uns belehren, daß es ein versehlter Jugendversuch des sonst nicht unbedeutenden Schriftsellers gewesen. Das Słowaci'iche historische Drama erinnert nur durch den gleichen Titel an das Schillersche Trauerspiel, und ein Vergleich zwischen muß behufs unbesausener Beurtheilung des polnischen Werks ganz unterbleiben. Dasselbe

unbefangener Beurtheilung des polnischen Werks ganz unterbleiben. Daffelbe betrifft die Periode im Leben der schottischen Königin, auf welche die Ermordung ihres Gatten Darnley den dunkelsten Schatten wirft, und es scheint ums der Berfasser sowohl die Person der Maria, als die Verhältnisse ihrer Zett und Umgebung zwar nicht nach dem historischen, aber nach dem akthetischen Maßtab in allzu trübem, zu wenig idealem Lichte dargestellt zu haben; in dem schrankenlosen Balten der Leidenschaft bleibt die Gestaltung der Charaftere zu unklar, und überdies erscheint die Handlung zuweilen mit einem zu starken Zusap von Deklamation gemischt, wodurch einzelne Scenen ihrem sonstigen Inhalt zuwider in die Känge gezogen werben.

Detfamation gemischt, wodurg einzeine Scenen ihrem sonsigen Inhalt zuwider in die Länge gezogen werden, z. B. der Hergang bei der Ermordung des Rizzio, welche ganz besonders den Eindruck der Natürlichkeit versehlte.

In dem Charafter der Maria wird auch die Religiosität, welche ihr anfänglich einen gewissen Schimmer von Idealität zu verleihen scheint, nicht nur durch ihre Thaten vollständig geschwärzt, sondern erscheint auch in sich selbst unecht, da sie im Stande ist, um in der Aufregung ihrer ehebrecherischen Leidenschaft unbeobachtet zu bleiben, behufs Entsernung ihres getreuen Vagen den Borwand zu benutzen, es sei jest "die Zeit, den Rosenkranz zu beten". Daß die Darstellung des Kagen durch Krau Soff in ann durchgus gemythte gestelle Darstellung des Pagen durch Frau Hoff mann durchaus anmuthig aussiel, erkennen wir gern an, obwohl sonst unser Geschmack an den sogenamnten Hollen der Damen keine besondere Befriedigung findet.

Kollen der Damen keine besondere Befriedigung sindet.
Herrn Bolski gelang es nicht, den allerdings in diemlich gemeinen Bögen gezeichneten Charakter des "Darnley" durch persönliche Eigenschaften zu heben, welche es erklärlich machten, wie Maria ihn zum Gatten hat erwählen können; Hr. Wollanski in der Kolle des "Douglas" trat von vorn herein alzu formeds als Basall der Königin gegenüber auf. Im Uedrigen waren die Hauptrollen gut besetzt und die Aufnahme der Borkellung im Ganzen eine dankbare.

Am letzten Sonntag wurde "Karpacy görale" gegeben, ein volksthümliches Trauerspiel aus Korzeniowski's ergiediger Feder, ein besonders geeignetes Stüd für eine Sonntags-Vorskellung, dei welcher es weniger auf kunkgerechte Komposition, als auf eine ansprechende Gesinnung ankommt. Daß, wenn Recht, Wahrheit und Kreiheit unterdrückt wird, das Leben selbst keinen Werth mehr hat, und für edle Charaktere der Tod als Befreiung erschein, — diese Art von tragischer Weltanschauung sinder auch in einem minder gebildeten Zuschauerkreise Verständniß und dankbare Aufnahme. Unter den überhaupt anerkennenswerthen Leistungen der Varsteller ist die Vahnsinnussenen der Krau. Wo dr ze ze ws ka besonders hervorzuheden, welche allein den Besuch der Vorstellung lohnen konnte; bei vollkommen maßvoller, dem Charakter des einsachen Landmädchens edenso wie der Würde der Kunst entsprechender Saltung wurde Landmaddens ebenfo wie der Burbe der Runft entfprechender Saltung murbe Dandidigens edenso mie der Arinte entsprechender Halting wurde der Wahn, der die gequälte Seele in eine jenseitige, glücksligere Welt hinüberrettet, mährend doch zuweilen noch das arme Herz im schmerzlichen Sesühl der letzen, erschütternden Schickslasse aufgudt, so ergreisend dargestellt, daß auch ein kühlerer Zuschauer, der daran gewöhnt ist, die Sergänge auf der Bühne mit äshbetisch - ruhiger Stimmung anzuschen, diesmal der Rührung sich kaum erwehren mochte. In den oberen Regionen des Haufes hatte sich schon der an-dern Scenen die Sympathie des Publikums zuweilen die Zum hörbaren Schluchen gesteigert. Schluchzen gesteigert.

Schluchzen gesteigert.

Bortrefslich gab auch herr hennig die komische Kigur des "mandataryusz", obwohl bei der drassischen Darstellung der kläglichen Todesangst im letten Akt die Mischung des Kossischen in die sonst so ernst gehaltene Scene einigermaßen peinlich derührt.

Im Gegensaß zu dieser Aufsührung sand am Montag die dramatische Bearbeitung des George Sand'schen Komans "La marquise de Villemer" vorzugsweise det dem ganz gefüllten ersten Kang lebhafte Theilnahme. Der Charakter des dialogisirten Komans verläugnet sich nicht ganz, indem im Allgegemeinen die Handlung, so weit sie sich innerhalb des Dialogs abspinnt, in einem etwas langsameren Tempo fortschreitet, und andrerseits manches von dem zu vermissen ist, was der Komanschreiber zwischen dem Tialog sagen und so dinter dem sichtbaren Berlauf der Handlung auch den verdorgenen Strom so binter dem sichtbaren Verlauf der Handlung auch den verborgenen Strom der Empfindungen dem Leser besser enthüllen kann, als dies selbst die meisterhafteste Mimit namentlich in solchen Scenen vermag, in welchen die auftreten-ben Personen ihre Gefühle zu verbergen bemüht sind. Dadurch treten einige Uebergänge in ber inneren Verfassung der handelnden Personen, wie sie fich namentlich in ber Schluffcene foncentriren, für ben Bufchauer etwas gu rafch namentlich in der Schlußsene koncentriren, für den Zuschauer etwas zu rasch hervor. Gleichwohl bleibt der Dialog interessant und spannend, doch steigert sich diese Spannung nie dis zur peinlichen Empsindung, da vielmehr neben der Sympathie des Zuschauers auch die Erheiterung desselben durch die mancherlet Täuschungen und Misverständnisse, in welche er die handelnden Personen gerathen sieht, ledhaft angeregt wird, so daß das Werk als ein Luftspiel, trogseiner ernst-sittlichen Grundlage, wie sie sich det einer Dichtung der George Sand von selbst versteht, mit Recht bezeichnet werden kann.

Derartige feinere Konversationsstücke scheinen uns — neben senen nationalen Lebensbildern — eine vorzugsweisse karte Seite dieses Theaters zu bilden. Die Herren Benda und Kadnowski zum die Damen Wolffa, Kossmann und Modraeiewska finden auf diesem Sehiet — und kanden

Hand Modrze je westa finden auf diesem Gebiet — und fanden diesmal gleichzeitig — recht vortheilhafte Berwendung. H. Lad no west isen., der als "Herszko" in "Karpaccy górale" und als brummiger Wachtmeister in "damy i huzary" Borzügliches leistete, war hier weniger in seinem Element; Frl. Bau mann dagegen beginnt allmählig ihren Plas auch in einem solchen Stude auszufullen, wenn auch oftere beim erften Auftreien noch einige Befangenheit zu erkennen ift.

gengett zu ettenten ist. In der jesigen Bollmarkts-Periode wird gegen die sonstige Regel täglich gespielt, und es scheint, als ob eben so gut zweinal täglich gespielt werden dürfte. Die llebersicht der in dieser Zeit zur Aufsührung gelangenden Reihe von Stüden behalten wir einer fpateren Gelegenheit vor.

# Angetommene Frembe

vom 12. Juni. HERWIG'S HOTEL DE ROME. Die Kaufleute Schlefinger, Wiens, Davidsohn, Bobel, Schneider und Peter aus Berlin, Wiegand aus Frankfurt a. DR. Dühren aus Danzig, Schultz aus Hamburg, H. Reibefanz aus Chemnis, Konsul und Gabrikbesiger Nellessen aus Aachen, Fabrikant Hochland aus Amsterdam, die Fabrikbesiger Löwenthal und v. Elsner aus Leipzig,

Freyschmidt aus Tiefenfurth, Regenberg aus Lothringen.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Mittergutsbesitzer Berndt aus Pianowo, Bitt aus Bogdanowo, v. Zablodi aus Bardo, Kommerzienrath Mausfopf aus Frankfurt a. M., die Kanfleute Silger aus Lennep, Kubigfi u. Braun aus Breslau, Layny und Werthemann aus Elberfeld, Danziger

aus Berlin.

TILSNEP'S HOTEL GARNI. Die Sutsbesitzer Bräuer nebst Sohn aus Paprschütz, Maske aus Jerke, v. Skötzewski aus Kröben, die Kausleute Hesse aus Thüringen, Laguer aus Breslau, London aus Liegniz, Schöps aus Kodylin, Sattinger, Loeve und die Fabrikanten Kalbe aus Oberskeld, Kamer aus Suben, Melzer aus Krauskadt.

SCHWARZER ADLER. Die Mittergutsbesitzer von Nadonski aus Biegonowo, v. Sullikowski aus Biernardek, v. Wesinski aus Modliszewko, Krau Szulczewska aus Boguniewo, die Sutsbesitzer Moldenhauer aus Poklatki, Tielze aus Kleszewo, Sutspäckter Sarazin aus Karczewo.

HOTEL DU NORD. Inspektor v. Slowaci aus Godurowo, v. Komanieci aus Maczem, die Kausseluke Hirscherg aus Berlin, Nathan aus Breslau, Hauptmann v. Müllenheim aus Inesen, Generalbevollm. v. Inspektor v. Saraczewski aus Sluchowo, Frau v.

aus Coslawice, die Gutsbesiger v. Jaraczewsti aus Gluchowo, Frau v. Bialtowska mit Familie aus Pierschno, v. Siemiantkowski aus Polen, v. Speicherdt aus Podloziny, v. Maslowski nebst Frau aus Dopiewo, die Rittergutsbesitzer v. Betfomsti und Tochter aus Czarnotul, v. Lubingft aus Wapiento.

# Inserate und Börsen- Nachrichten.

Montag den 15. d. Mts. Bormittags 10 Uhr foll im Proviant-Magazin Nr. I.: Fußmehl, Rleie, Roggen= und Sa-fer-Fegefaff, Heufamen und alte Baumaterialien

öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Bezah. Jung verkauft werden. Pofen, den 8. Juni 1868.

Königliches Proviantamt.

Bei dem am 27. bis 30. v. Mts. erfolgten öffentlichen Verkauf der in der hiefigen städtiichen Pfandleih-Unftalt verfallenen Pfander hat fich für mehrere Pfandschuldner ein Ueberschuf

für für mehrere Pfandschulder ein Ueberschuß ergeben Die Eigenthümer der Pfandscheine Nr. 6173. 6209. 6223. 62-1. 6336. 6342. 6418. 6419. 6529. 6550. 6557. 6607. 6713. 6733. 6736. 6786. 6886. 6831. 6858. 6886. 6903. 6925. 6982. 7018. 7046. 7106. 7156. 7172. 7193. 7276. 7297. 7304. 7310. 7328. 7333. 7359. 7487. 7529. 7722. 7738. 7798. 7928. 7967. 8007. 8020. 8064. 8165. 8182. 8284. 8304. 8306. 8400. 8406. 8437. 8496. 8519. 8603. 8632. 8681. 8762. 8797. 8823. 8908. 8941. 8947. 8972. 9035. 9043. 9133. 9134. 9148. 9194. 9257. 9325. 9342. 9351. 9353. 9148, 9194, 9257, 9325, 9342, 9351, 9353 9367, 9517, 9545, 9624, 9637, 9655, 9656 9726, 9737, 9855, 9866, 9871, 9874, 9890 10,006, 10,097, 10,098, 10,209, 10,224 10,257, 10,263, 10,302, 10,332, 10,440 10,098. 10,209. 10,224 10,302. 10,332. 10,440 10,474. 10,482. 10,516 10,446. 10,454. 10,671. 10,675. 10,714 10,632. 10,756. 10,717

werden hierdurch aufgefordert, fich innerhalt fechs Bochen, fpateftens bis jum 20. Juni c. bet der hiefigen ftadtifchen Bfandleibtaffe gu c. bei der hiefigen ftabtischen Pfandleihtass zu melden und den nach Berichtigung des empfangenen Darlehns und der bis zum Verkauf des Pfandes aufgesaufenen Jinsen und Kosten noch verbliebene Ueberschuß gegen Rückgabe des Pfandscheins und gegen Dutttung in Empfang zu nehmen, widrigenfalls dieser Ueberschuß bei einerschuße der die Köntische Armenkasse ftimmungsmäßig an die ftabtifche Armentaffe abgegeben und ber Pfanbichein mit ben barauf begrundeten Rechten des Pfanbichuldners für erloschen erachtet werden wird. Posen, den 9. Mai 1868.

Der Magistrat.

In ber Brovingial - Irren - Beil - Unftalt gu Owinst werden

am 16. Juni c.,

Verschiedene alte tuchene, leinene und fonstige Rleidungsstücke sowie Schuhwert, zu Anftaltszwecken nicht geeignete Inventariengegen-ftande und dergleichen mehr öffentlich meistbie-tend gegen baare Zahlung verkauft werden.

Die Direktion der Provinzial= Erren= Seil=Anftalt.

# Konfurs = Croffnung.

Königliches Kreisgericht zu Pofen, ben 27. Mai 1868, Nachmittags 6 Uhr.

Ueber das Bermögen des Raufmanns Ron: Kautin Zupaństi zu Posen, in Firma R. Župaństi, ist der kaufmannische Kon-kurs eröffnet und der Tag der Zahlungseinstel-lung auf den 29. November 1867 festgesest

Bum einstweiligen Berwalter der Masse ist der Kaufmann C. I. Cleinow zu Posen be-stellt. Die Gläubiger des Gemeinschuldnere werden aufgefordert, in dem

auf den 13. Juni d. 3.,

Bormittags 11 Uhr, por dem Kommissar, Kreisgerichtsrath Gaeb-ler, im Gerichtszimmer anberaumten Termine ihre Erklärungen und Borschläge über die Bei-behaltung diese Berwalters oder die Bestellung eines anderen einstwelligen Berwalters abzugeben. Allen, welche von bem Gemeinschuldner et

mas an Geld, Papieren ober anderen Sachen in Bestis oder Gewahrsam haben, oder welche ihm etwas verschulden, wird aufgegeben, nichts an denselben zu verabsolgen oder zu zahlen, vielmehr von dem Bestise der Gegenstände die

bem Gericht oder dem Lemalter der Masse Anzeige zu machen und Alles, mit Vorbehalt ihrer etwaigen Rechte, ebendahin zur Konkurs-masse abzuliesern. Pfandinhaber und andere mit benfelben gleichberechtigte Gläubiger des Gemein schuldners haben von den in ihrem Besits be-findlichen Pfandstuden nur Anzeige zu machen. Bugleich werden alle Diegenigen, melche ar

die Masse Ansprüche als Konkursgläubiger machen wollen, hierdurch aufgesordert, ihre An fprüche, diefelben mögen bereits rechtehangig fein ober nicht, mit dem dafür verlangten Borrecht bis

jum 20. Juni c. einschlieflich bei uns schriftlich oder zu Protofoll anzumelder und demnächst zur Prüfung der sämmtlichen innerhalb der gedachten Frist angemelbeten Forderungen, sowie nach Befinden zur Bestellung des definitiven Verwaltungs-Personals

auf den 11. Juli d. 3., Vormittags 10 Uhr,

por bem Kommiffar, Kreisgerichtsrath Gaeb: ter, im Gerichtszimmer zu erscheinen.

Wer seine Anmeldung schriftlich einreicht hat eine Abschrift derselben und ihrer Anlager

Det Släubiger, welcher nicht in unserem Amtsbezirk seinen Wohnst hat, muß bei der Anmeldung seiner Horderung einen am hiesigen Orte wohnhaften oder zur Pragis bei uns be-Orte wohnhaften over an Bevollmächtigten bestel rechtigten auswärtigen Bevollmächtigten bestel rechtigten anzeigen. Denjenigen len und zu den Akten anzeigen. Denjenigen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden der Justizaath Giersch und die Rechtsanwälte Bilet, Guttmann und Mehring ju Gach waltern vorgeschlagen.

Bekanntmachung. In Rufdin, Kreis But, foll ein Pfarr.

aus erbaut werden. Bur Ueberlaffung ber Bauarbeiten auf bem Bege ber Minus-Licitation mit Borbehaltung bes Sufchlages an die einzelnen Bauhandwerker, Maurermeifter, Bimmermeifter, Tifchlermeifter

auf den 29. Juni, Bormittags 10 Uhr, einen Termin im hiefigen Schullokale anberaumt Baurisse und Anschlag können von Ressekti renden innerhalb der letten 8 Tage vor dem Termine in der Wohnung des Unterzeichneten eingesehen werden. Bedingungen werden bei Beginn des Termins bekannt gemacht. Rufchlin, ben 9. Juni 1868

Die Rirchbautommiffion. C. Baler, Pfarrvermefer.

Deffentlicher Verfauf.

Die beim Umbau bes Röniglichen Sebammen Instituts nicht wieder verwendbaren Materialien als circa 21,000 Dachsteine, altes Holz 2c., soller Dienstag, den 16. d. Mts.,

Mittags 12 Uhr, öffentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bahlung verkauft werben.

Bofen, den 12. Juni 1868 Der Königl. Bau = Inspettor

# Brandenburg.

Bekanntmachung.

Auf der Landstraße von Obornif nach Ryczy vol, Territorium Gorzewo und Ryczewol fol 126 Thaler 1 Sgr. ercl. Hand und Spann- ertheilt. Pofen, den 10. Juni 1868. Dienste erbaut werden.

Bur Austhung diese Baues an der Minine neue maffive Brude, veranschlagt auf

destfordernden in Entreprise habe ich einen Ter-

Sonnabend, den 20. Juni d. J., Radmittags 3 Uhr, in meinem Bureau hierorts anberaumt, zu wel-chem Bauunternehmer eingelaben werben.

Der Roftenanschlag kann mahrend ben Dienft-ftunden in meinem Bureau eingesehen werben. Der Königl. Diftritts-Kommiffarius

zu Polajewo. Die Rantor: und Schächterftelle in der hiefigen Gemeinde mit einem Einkommer von 500 bis 600 Thir. foll womöglich von 1. Juli cr. ab anderweitig besetzt werden Bewerber, die musikalisch gebildet, den Gottesbienst mit Chorgesang leiten können, wollen unter Einreichung ihrer Qualifikations Atteste sich bei dem unterzeichneten Borstande melden. Reisekosten werden nicht vergütigt.

Der Korporations-Borffand. Jakob Boldin.

1 Mühlengrundstück

Baderei mit beftem Erfolge betrieben murbe, fteht fofort zum Verfauf. Daffelbe befteht aus einer Windmuhle mit 2 französischen Mahlgangen, massiven Wohngebauden mit Stallungen und Alles in bestem Zustande. Die Uebergabe fann mit auch ohne Inventar erfolgen. Preis bei fester Sypothes Thlr. 10,000 mit entsprechen-ber Anzahlung. Franto-Offerten sub **B.** 1979. befördert die Annoncen-Expedi-tion von Recedelf Mosse, Berlin, Friedrichsstraße 60.

Ich beabsichtige mein seit länger als 30 Jahren hierorts bestehendes, im beften Gange befindliches 2aaterialwaaren-Geschäft en gros et en détail und Schnupftabak-Jabrik, nebft den dazu gehörigen Grundstücken zu verkaufen, wozu

Berkauf unweit Berlins, in dem feither auch die einer ichonen Wirthschaft,

107 Morgen, davon 11 Worgen Bald, Mittelguter. Massives Wohnhaus und gute Birthschafts-Sebäude. Sehr rentable Bestigung in
Chmielinka bei Neustadt bei Pinne, wird
in Folge eingetretenen Todessalls des früheren
Bestigers durch die hinterbliebene Wittwe Be-

vonita Mische für die Kaufsumme von 6000 Ehr. zu verkaufen beabsichtigt.

Begen näheren Aufschluß belieben sich Bewerber an die Besigerin direkt in franklirten Briefen zu wenden. Unterhander werden verbeten. — Auch einem Pachter kann diese Ader-Nahrung gegen angemessene Kaution auf ca. 3 oder 6 Jahre verpachtet werden.

Landgüter von 100 bis 6000 Morgen weist dum Antauf nach K. Sommer, Halbdorfftraße 29/30.

Gin Eckhaus eine Anzahlung von 4= bis 5000 Materialhandlung

Thalern erforderlich. Näheres auf im P Lissa am Markt, gelegenster Plat, bedeutender Anfrage.
J. Pollack in Rawicz.

in P Lissa am Markt, gelegenster Plat, bedeutender Berkehr, w. a. freier H. verk. Geschäft wird b. 3. Uebernahme, welche 3. j. Beit erfolgen kann, fortgesest. Auskunft bei der Expedition

Die Brandenburger Spiegelglas = Versicherungsgesellschaft empfiehlt fich gur Unnahme von Berficherungen für Spiegel, Spiegelscheiben, Doppel- und Rob-Glas gegen Sagel und sonstige Bertrum-merungen; dieselbe gewährt die möglichst billigsten Prämien und wird von dem unterzeichneten Saupt-Algenten jede zu wunschende Austunft bereitwilligft

Hugo Bandtke, Comptoir Dominifanerstr. 4, Parterre.

Dresden. Heinemann's Hôtel

Stadt Leipzig, welches in unmittelbarer Rabe fammtlicher Bahnhöfe und Sehenswürdigteiten außerft gunftig gelegen, mit 96 gut eingerichteten Bimmern, empfehle ich einem hochgeehrten reisenden Bublifum bei verhältnifmäßig billigen Preifen zur gefälligen Benugung. ochachtungsvoll

W. Heinemann, Befiger.

1,000,000 Torf ift billig taufendweise zu verkaufen, Dominium Bad Landeck.

Bom 1. Juli bis Ende August d. I. bin ich zur Ausübung der zahnärztlichen Prazis anwe-send. pratt. Bahnargt aus Reiffe.

Bu Anlagen von Part- und Gemüfegarsten, SpargeleAnlagen, echt engl. Riesfen und alle Arbeiten, die nur durch einen tunftgeübten Gariner ausgeführt werden können, verden Beftellungen angenommen und ausge-

führt von Görlit in Schlefien. A. Michoer, Landschaftsgärtner.

Blagrothe Zwiebel=Kartoffeln

Manasse Werner.

große Gerberftrage 17.

Das landwirthschaftliche

S. Calvary in Post empsiehlt seine bewährten Dungstoffe, und zwar:

Aufgeschlossenen echten Peru-Guano, 10 % Stickftoff, 10 % lösliche Phos.

Der Erfolg dieses Praparats ift von den hervorragenoften Landwirthen unserer Proving fonftatirt, und nimmt deffen Berwendung immer größere Dimenfionen an. Aufgeschlossenes stickstoffreiches Knochenmehl, 5-7 % Sticktoff.

Den guten Ruf, welchen sich diese Fabrikat erworben, verdankt es seiner sorgfältigen Zubereitung, da durch dieselbe eine innige, chemische Berbindung der Phosphorsäure mit dem Stickstoff bedingt wird und sich nicht etwa als eine mechanische Zusammenmengung von Guano und Knochenmehl erweist.

Echten Peru-Guano. Fein gedämpftes Anochenmehl. Superphosphate. Speerenberger Dungergips. Ralifalze.

Mein Lager fteht unter Kontrolle ber landwirthschaftlichen Bersuchsftation zu Ruschen und wird S. Calvary, für den angegebenen Inhalt Garantie geleiftet.

Die Dadipappen- und Asphalt-Jabrik von Julius Scheding Nflgr. (Bofen) Comptoir und Lager: Wallifdei an der Brude,

empfiehtt beste feuersichere Stein=Dachpappen, und führt Ginbedungen von Bebauden aller Arten (auch auf Schindeldächern) billigft und unter Garantie aus.

Ratten, Schwaben, Wan-Mäuse, Motten, gen nebst Brut 2c., vertilge gründlich. Aud empf. Bangen - Tinktur, Motten - Extraft, In eftenpulver 2c. Geehrte Auftrage bitte balbigft einreichen zu wollen.

J. Dreyling, Raiferl Rönigl. app. Rammerjager u. Chemiter aus Dangig. Rrug's Sotel, St. Martin.

Biezdrowo bei Wronte hat: 215 Stück Sammel, 272 - Mütter,

Jährlinge, Lämmer und 202 195 = Bode,

alles jung, gefund, veredelt und zuchtfähig aus freier Sand zu verkaufen, desgleichen einige Stud Sungvieh. Die Reflektirenden wollen fich gefälligft direkt auf dem genannten Gute

# Verkauf von lebendem und todtem Inventar.

In Folge eingetretener Verpachtung wird bas Rreife Obornit belegenen Borwerfe: Suchn, Offowo und Brafzewo

Montag den 22. Juni d. J., von Vormittags 9 ther ab, auf dem Hofe des Borwerks Spenn, 3/4 Meile von der Eisenbahnstation Samter entfernt, öffentlich gegen Baarzahlung verfauft. Unter dem lebenden Inventar (Pferde, Kind-nieh Echafe), haftende fich aus Schafnich. vieh, Schafe) befindet sich an Schafvieh: 97 Stud Mutterschafe,

. Beitmütter, 2 Stammböde, 30 - 2- u. Jährige Böde, Das andere Schafvieh auf den Vorwerken Sycyn und Offowo ift in Bezug auf Wolle

mittelfein (gute Mittelwolle) und befteht bie ganze Schafheerde aus 1625 Stück Muttern, Hammeln, Beitvieh, Jährlingen; die Lämmer werden als zu den Müttern gehörig angesehen.
Buerst wird mit dem Vertauf des lebenden

Pofen, Comptoir: Breiteftrage 1.

Inventare vorgegangen. Für ben fall, daß bie Beit am 22. d. Di. nicht ausreichen follte, wird das todte Inventar des Vorwerks Braczewa auf dem Hofe des ebengenannten Vorwerks an dem darauf folgenden Lage verkauft.

Grünberg b. Oberfinfo, Kreis Samter, den 9. Juni 1868.

Dreger, Bevollmächtigter.

Montag den 15. d. M. bringe ich mit dem Fruhzuge einen Transport

mird in **Leiters Hotel** zum Berkauf. iheren **J. Mlakov**, Biehhändler.

Ein Transport von 30 guten Mcfer=, Rutich und Reitpferden ift

angekommen und fteben Bergftrage Rr. 12. in der Rotunde jum Bers Friedmann.

Die neuesten Befähe und Anovie, sowie Estremadura, Marbles und Vigognia empfing

Ludwig Dreyzehner, Posen, Friedrichestraße 12.,

vis à vis Sapiehaplat.

Reise-Kleider, Promenaden-Roben, Regen-Mäntel für Damen, Jaquetts und Paletots, Mignons, Beduinen, Spitzen-Umhänge, Jupons, Blousen, Long-Châles,

Dichte, klare u. halbklare Fantasie-Kleiderstoffe, Piqués, Brillantines, Seidenstoffe

(in couleurten neuen Genres von 20 Sgr. an) empfiehlt in groß ter Auswahl zu den billigften

Robert Schmidt

(vorm. Anton Schmidt). Pofen, Martt Der. 63.

Handschuhe in Wildleder, Glacee, 3mirn 2c., 80' fenträger, Binden, Shlipfe, Kravats ten, Serren-Kragen und Manichettet zu Fabritpreisen, sowie eine reiche Auswahl von Barfumerien und Seifen empfiehlt

Robert Schreiber, Friedrichsftr. 12, vis-a-vis d. Frohnvefte.

Tapeten und Borduren in reichster Auswahl empfiehlt billigst Jeeliers Borck, Markt 94.

Seegall & Tuch, Breitestraße 18b.,

empfehlen ihr Lager feuer= und die= Geld= und Dokumenten= Schränke

nenester Konstruktion, dauerhaft und folide gearbeitet, in den modernsten und elegantesten Möbel-Façons zu Fabrikpreisen.

Schmiede = Bentilatoren

Thir. 5., 

C. Schiele, Frankfurt a. M. (Trup 39.) Die neu eingerichtete

Ahorn-Holzstift-Fabrit von Otto Paul in Berlin Marcusftr. 35. empfiehlt ihr vorzügliches Fabrifat von deut ichen (zweigespisten) Solzstiften aus beftem Abornhold, Das fich burch besondere Barte weiße garbe und Glang auszeichnet. Preiscoll rant franto.

Ciferne Geldspinde in allen Größen offerirt billigft

Julius Borck. Martt Nr. 94.

Wagenfett bester Qualität in Gebinden von 1/3 - 3 Ctr., à Ctr. 51/2 Thir., Schleiffteine (echte Mafuren) it größter Auswahl empfiehlt

Julius Scheding Nflgr.,

Comptoir und Lager: Pofen, Ballifdei an der Brude. Gebrüder Miethe aus Potsdam,

Chokoladen-, Konfituren und Sonigkuchen-Jabrik, empfehlen ihr reichhaltiges Lager aller in ihre Branche fallender Artikel, sowie ferner Früchte in Buchsen und Glasern; Fruchtsätte, wie himbeer, Ananas, Apritosen, Erdbeersaft, fran zösische Liqueure u. a. m

Niederlage in Vosen, Sapiehaplat 1.

(Beilage.)

# Ofen= 11. Thonwaaren=Fabrik?

Giesmansdorf-Tschauschwitz bei Reisse, empfiehlt: Zimmerofen, Kaminofen mit Schmelgalafur, fogenannte Por-zellanofen in eleganteften Formen; Rochmafchinen, Chamottofen als Surrogat für eiferne Defen, fo wie

porzüglichster Qualität, sowohl für hydrostatischen Drud als Durchlauf in allen Dimensionen, bis 24 300 Durchmesser, Rauchröhren, Elosetröhren und alle Urten Bau-Ornamente, Consolen, Traillien, Ballustraden, Bließen
und glasstre Steine, sowohl nach vorhandenen Modellen, als nach aufzugebenden Beidnungen, in rother, gelber und weißer Farbe,

Anschläge werben auf Bunsch gefertigt. Bei Basserleitungen wird bas Berlegen, bei Defen bas Gegen übernommen. Bestellungen werben angenommen, Beichnungen und Probestude vorgelegt in

ber Kabrif und in ben Kabrifniederlagen in Breslau, Friedrich . Wilhelmsftrage Dr. 65.,

in Bosen bei Carl Friedenthal, Schloffer. 2.

# TOUR PROPERTY OF THE PROPERTY

Mylius Hôtel, Wilhelmsstraße,

empfiehlt fein Spielwaaren-Lager nebft Fenerwerkskörpern, Ballons und Lampions zum Muminiren, auch eine reiche Mus- bet dauernde Beschäftigung bei wahl von Spielwerken.

VON GRIMAULT & C. APOTHEKER IN PARIS

Dieje Gallertfapfeln enthalten ben Copaiva-Baljam, verbunden mit bem flüchtigen Del Diese Gallerstapseln enthalten den Copaida-Buttun, bebunden int dem fluchigen Sele der Maticopstanze und werden als vorzügliches Wittel gegen die Gonorrhoe angewandt. In äußerlichen Anwendung wird von dem Hause Grimauft & Comp. auch eine Injection au Matico angesertigt, welche gleichfalls die wirksamen Bestandtheile genannter Kslanze enthält und deren Wirkung den bestempfohlenen Mittell gegen die Conorrhoe gleichzustellen ist.

Miederlage in Posen bei Elever; Dr. Mankiewicz, Apothefer.

Bolgenbüchfen und Scheiben mit mecha-

nischen Vorrichtungen werden zu allen Bergnü-gungen nach in - und außerhalb verliehen.

F. Ertel, St. Martin 16. Ein neuer Brestauer Stadewagen leht billig zu verlaufen fleine Ritterftraße

Günthers Benzoë-Seife, borzügliches Baschmittel zur Berschönerung bes Leints, vorräthig in Studen à 5 Ggr. in Elsners Apothete.

# Matjes : Heringe J. N. Leitgeber.

3mei Stuben find Wilhelmsftr. 16., dwei Treppen boch, vom 1. Juli ab zu

bermiethen. Baderftr. 13 b. eine Bart Bohnung, vier Stuben, Ruche und Rebengelaß g. 1. Juli ober 1. Det. billig zu vermiethen.

Eine neue Fenster = Auffat; Eine möblirte Stube ift sofort auf einige Chaise ohne Langbaum steht billig Lage zu verniethen St. Martin 23., 3. Et. Bu einem gr. mobl. Binmer, St. Martin ftraße 13a. b. Bez. Feldw Starke.

Bum Fortlagern von 800 Ctrn Wolle haben geeignete Lokalität

# Gebrüder Auerbach.

Ein in ber beften Gegend Glogan's bele-gener Laden nebft Bohnung ift jum 1 Oftober c. zu vermiethen. Raberes unter C. A G. & C. Glogau, poste restante.

Eine möblirfe Stube ift sofart zu vermiether 2Bafferftr. 15. 2 Tr. hoch.

Ein fein

# möblirtes Zimmer,

wenn möglich mit Schlaffabinet, wird zu mie-then gesucht. Preisofferten sub S. M. 12. ninmt die Expedition der Oftdeutschen Zeitung entgegen.

St. Martin 41. ift ein freundlich mobl Barterrezimmer fofort zu vermiethen.

# Gewinne von Fl. 200,000

31. 100,000, 50,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000 ac. ac. enthalt die von der königlich preußischen Regierung genehmigte

154. Frankfurter Stadt = Lotterie.

Biehung 1. Klaffe am 17. u. 18. Juni d. 3. Ganze Loofe zu . . . . . . VI. 6. — ober Thir. 3. 13 Sgr. Halbe . Viertel .

Plane und Liften gratis. Die Saupt-Rolletteurs Gebrüder Stiebel. Sahrgaffe 144., in Frantfurt a. Mt.

### 21m 8. Juli beginnt die erfte Rlaffe der Konigl. Preußischen 138. Staats=Lotterie.

Sierzu vertauft und verfendet Loofe

19 Thir., 91/2 Thir., 43/4 Thir., 25/12 Thir., 1/16 1/32 1/84 11/4 Thir., 20 Sgr., 10 Sgr.,

Alles auf gedruckten Antheilscheinen, gegen Poftvorfcuß oder Ginfendung des Betra-

Staats = Effetten = Handlung Max Meyer,

Berlin, Leipzigerstraße Nr. 94. Im Laufe der letten Lotterien fielen in mein Debit 100,000, 40,000, 20,000 u. 15,000 Thlr.

Gin Ahrmachergehülfe fin

Wwe. Vollert in Strzelno.

Ich wünsche vom 1. Juli c. ab einen beiber Candessprachen vollständig mächtigen, mit guter Beugniffen verfehenen Bureaugehülfen gu engagiren. Darauf Reflettirende wollen fich unter franklirter Busendung ihrer Attefte melden. Rogafen, im Juni 18

Meriche, Diftrifts-Rommiffarius.

# Erdarbeiter gesucht.

Beim Bau ber Martifd . Pofener Gifenbahn finden Erdarbeiter sofort dauernde und lohnende Beschäftigung. Bu melden in **Bomst** beim Bu melben in Bomft beim Baumeifter und Bauunternehmer

von Wobeser.

Ginen tüchtigen, unverheiratheten Wirthschaftsbeamten, der beider Landessprachen mächtig und gute Zeugniffe aufweisen fann, sucht das Dominium Dziadkowo bei Rogowo von Johanni 1868.

Ein verheiratheter Birthichaftsbeamter, beider Landessprachen mächtig, welchem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wird wegen Sutsverkauf zu Johanni brotlos und sucht un

ter bescheidenen Ansprüchen eine Stellung. Rähere Auskunft ertheilt Frau Dberamtmann Fabifche, St. Martin Rr. 60., im hinter-haufe, 1 Treppe links.

Gin junger Mann rechtlicher Eltern, mit den nöthigen Kenntniffen, ber polnifchen und beutchen Sprache machtig, findet in meinem Ma-gerial., Bein- und Cigarren Geschäft als Lehr-Alb. Ferd. Giese, ling Play. Birte.

Br. Loofe. Romt. Monbijoupl. 12. Berlin. tritt verl. v. Effas garandt 38m., Breiteftr. 9.

### Gine Wirthin, Die gut zu fochen verfteht wird gefucht Dom Jankowice. Nur perfonliche Borftellung

berüdfichtigt. Ein Lehrling

mit ben nothigen Schulfenniniffen wird für ein hiesiges Waarengeschäft en gros & en de

tail unter gunftigen Bedingungen gesucht. Gelbstgeschriebene Offerten sub J. R. 12. nimmt die Expedition ber Oftdeutschen Beitung entgegen.

Die Annonce in der gestr. 3tg., wonach der Lehrling Julius Schnell aus unf. Geschäftentlassen ist, war zum Zweck der vorschriftsmäßigen polizeilichen Abmeldung verfaßt und ist nur in Folge eines Migverftandniffes in die Exp. d. Big, gefommen. Wir erflären hiermit, daß der 2c. Schnell aus eigener Entschließung unfer Geschäft verlaffen, weil er fich einem an

deren Beruf zuwenden will.
Carl Meine. Ulrici & Co. Ein Hündchen,

Ihr Abends am Dome verschwunden, daffelbe ift Seminarstraße Nr. 5 abzugeben

Den Sohn Sr. Durchlaucht, des herrenhaus Mitgliedes Gurften August v. Gulfowsti auf Schloß Reifen bei Lissa, welcher im Früh-jahr 1866 in Berlin wohnhaft, fordere ich hier-durch auf, mir seinen jegigen Aufenhalt anzugeigen. Carl Reusehler, Waf. Fabrikant, Friedrichsstraße 165., Berlin. Bafche

Die nach Befchluß ber legten General - Berammlung in bem Sauptgebäude der foniglichen Couifenschule einzurichtende 2Bohnung für durchreisende und heimathlose Erzieherinnen fieht nunmehr jum toftenfreien Gebrauch ber Mitglieder unferer Stiftung bereit. Bofen, den 6. Juni

Das Direftorium der Barth's. Stiftung. Worlding - Berein zu Vosen. eingetragene Genoffenschaft.

Montag den 15. Juni 1868, Abends 8 Uhr, im Deum:

### Außerordentliche General = Verlammlung. Tagesordnung:

Beftätigung der vom Ausschuß angegeordneten Suspendirung des Direktors, event. Amtsenthebung und Neuwahl.

Der Ausschuß bes Vorschuß = Vereins zu Pofen. E. F. Moegetin, Borsigender.

### Rirden=Radrichten für Pofen. Erengfirche. Conntag den 14. Juni, Borm.

10 Uhr: herr Dbevprediger Klette.

Nachm. 2 Uhr: herr Pastor Schönborn.
Vetristirche. Petrigemeinde. Sonntag den 14. Juni, Borm. 10½ Uhr: herr Konstittorialrath dr. Soebel. — Abends 6 Uhr:

fistorialrath Dr. Goebel. — Avends dugt: Herr Diakomis Goebel.

Neuftädtische Semeinde. Sonntag den 14. Juni, Vorm. 8 Uhr, Abendmahlsseier: Herr Predigter Herbigter Herbigter Herbigter Herbigter Konsistorialrath Schulke.

Kreitag den 19. Juni, Abends 6 Uhr: Sotiesdienst: Herr Konsistorialrath Schulke.

Garnisonkirche. Sonntag den 14. Juni, Vorm. 10 Uhr: Herr Militair-Oberprediger

Ev. futh. Gemeinde. Sonntag den 14. Juni, Borm. 91/2 Uhr: Serr Paftor Aleinwäch-ter. — Nachm. 3 Uhr: Derfelbe.

Mittwoch ben 17. Juni, Abends 71/2 Uhr: herr Paftor Kleinwächter.

In den Parochien der vorgenannten Kirchen sind in der Beit vom 4. bis 11. Juni: getauft: 6 mannliche, 11 weibliche Perf., geftorben: 6 mannliche, 1 weibliche Berf., getraut: 3 Paar.

3m Tempel der ifrael. Brüder-Gemeinde. Sottesdienst und Predigt.

Statt besonderer Melbung zeige ich allen met-nen Befannten ergebenft an, daß heute Mit-tag um 121/4 Uhr, meine liebe Frau Mathilde, eb. Nitlaus, von einem munteren Anaben glüdlich entbunden ist. Galgzei, den 11. Juni 1868. A. Salfeld, Gutspächter.

# Saison=Theater.

Freitag ben 12. Juni: 1) Fortunio's Lied. Operette in 1 Aft von 3. Offenbach. Bum erften Male (Men): Gine volltom= schwarz und weißstedig mit länglichen Saaren mene Frau. Luftspiel in 1 Alt von C. Görlig. und weißer Stirne, ift am Donnerstag um 9 3) Zehn Mädchen und tein Mann.

Operette in 1 Alt von Senrion. Connabend ben 13. Juni: Orpheus in der Unterwelt. Burlesfe Oper in 4 Aften

Wir ersuchen die p. t. Theaterdireftion um baldige Biederholung der Borftellung des "Trödler" mit Herrn Sulzer in der Titelrolle. Mehrere Theaterbefucher.

Bolnisches Theater aus Kratau. Sonnabend ben 13. Juni : Mazepa.

Trauerspiel in 5 Aften von Julius Glomadi. Sonntag den 14. Juni: Auf Berlangen jum zweiten Male

Posażna jedynaczka (Die reiche Erbin). Luftspiel in einem Atte von Alex. Graf Frebro. Bum Schluß:

Wesele na Pradniku

(Hationalbild in 2 Aften mit Gefang und Tänzen von Alexander Ladnowsfi.

Volksgarten. Konzert und Vorftellungen.

Entrée 11/2 Ggr Anfang 61/2 libr. Emil Tauber.

Lamberts Garten. Sonnabend ben 13. Juni

Großes Konzert

(Streichmufik). Anfang 6 Uhr. Entree 1 Sgr. F. Wagener.

# Körsen = Telegramme.

Bis jum Chluf ber Zeitung ift bas Berliner und Stettiner Borfen-Telegramm nicht eingetroffen

# Körse zu Posen

am 12. Juni 1868.

Bo., do. 5% Provinzial-Obligationen —, do. 5% Kreis-Obligationen —, do. 5% Dra-Meliorations-Obligationen —, polnische Banknoten 83 Gd.,

Bosener Sproc. Stadtobligationen 982 Br. 521 [Amtlicher Bericht.] Moggen [p. Scheffel = 2000 Pfd.] pr. Juni 521, Juni-Juli 513, Juli-August 514, August-Septbr. —, Septbr. Ottbr. 503, Derbst —.

9000 Duart, pr. Juni 16\frac{5}{6}, Juli 17\frac{1}{12}, August 17\frac{1}{3}, Septbr. —, Oftbr. —,

[Privatberict.] Wetter: Regen. Rogen: Anfangs flau, schießt fester, pr. Juni 52½ bz., Sd. u. Br., Juni-Juli 51½ -½ -52 bz., Br. u. Sd., Juli-August 51½ bz., August-Septbr. —, Septbr.-Oftbr. 50½ Sd. Juli 17½ -1/24 — 17 bz. u. Br., August 17½ Sd.

Posener Marktbericht bom 12. Juni 1868.

|                                         |            | non | 10      | 1000 | bts |     |
|-----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----|-----|
| Company of Helman and the               | 3hL        | Sgt | 270     | Shr  | Sgr | 24  |
| Beiner Weigen, der Scheffel gu 16 Megen | -          |     | -       |      | -   | -   |
| Ditttel - Weizen                        | -          | -   |         | -    | -   | 0-  |
| Orbinarer Weizen                        | -          | -   |         | -    |     |     |
| Roggen, fdwere Sorte                    | -          |     | -       | -    | -   | -   |
| Roggen, leichtere Gorte                 | 2          | 3   | 9       | 2    | 7   | -   |
| Große Gerfte                            | -          | -   | -       | -    | -   | -   |
| Rleine Gerfte                           | -          |     | -       | -    | -   | 1   |
| hafer                                   | -          | -   | -       | -    | -   | -   |
| Rocherbsen                              | -          | -   |         | 1    | -   | -   |
| Futtererbsen                            | -          | 200 | 1       | -    | -   | -   |
| Binterrühfen                            | -          | -   | -       | -    | -   | -   |
| Winterraps                              |            | -   |         | -    | -   | -   |
| Sommerrübsen                            | -          | -   | -       | -    | -   |     |
| Sommerraps                              | -          | -   | -       | -    |     |     |
| Buchweizen                              | -          | -   |         |      | -   | -   |
| Rartoffeln                              | -          | 7   |         | -    | 77  | -   |
| Butter 1 Jag gu 4 Berliner Quart.       | 2          | 5   | 1576    | 2    | 15  | -   |
| Rother Rice, ber Centner gu 100 Mfund . | -          |     | -       | -    | -   | -   |
| Beißer Riee, dito bito                  | -          | -   | armete. | -    | -   | -   |
| Deu, bito bito                          | -          | -   | -       | m    | -   | 1   |
| Strop, dito bito                        |            |     | -       | -    | -   | 100 |
| Rubol, rohes bito bito                  | 1          | -   |         | -    | -   | -   |
| Die Marit. Romi                         | 31 2 1 1 1 | an. |         |      |     |     |

Produkten = Börse.

Berlin, 11. Juni. Bind: R.D. Barometer: 283. Thermometer: brüh 15°+. Bitterung: fühl, abwechselnd Regen.
Die Stimmung für Roggen war farblos im Verlauf der heutigen Börse, bis gegen Ende derselben von Neuem eine merklich flauere Tendenz die Oberhand gewann und den Preisen einigen Nachtheil brachte. Sonderlich umfangreich ist der Handel auf Termine überhaupt nicht geworden, hingegen ist, unter Enterentennen der Cianer allerdings, einigs besteren Umsetz gewesen in die Entgegenkommen der Eigner allerdings, etwas besserer Umsatz gewesen in disponibler Waare. Gekündigt 13,000 Etr. Kündigungspreis 544 Rt.

Roggenmehl unverändert. Beigen flau u. niedriger. Gekündigt 1000 Ctr. Kündigungspreis 74 Rt. Hafer lofo ftärker offerirt und kaum preishaltend. Termine unverändert. In Rüböl äußerst träger Hand. Das Angebot war nicht groß und bennoch zeigte es fich bem Begehr überlegen. Betroleum ftill.

Spiritus gut preishaltend, aber in beschränktem Berkehr. Gekundigt 10,000 Quart. Rundigungspreis 173 Rt. Beigen loto pr. 2100 Bfb. 74-92 Rt. nach Qualität, hochbunt poln.

88 Rt b5., pr. 2000 Pfd. per diesen Monat 74 Kt. b5., Inni-Juli 78 b5., Inli-August 70 a 71½ a 71 b5., Septbr. Ottbr. 68¾ a 70 a 69½ b5.

Roggen loto pr. 2000 Pfd. 54½ a 56 Kt. b5., gering 52 b5., per diesen Monat 54½ a 53¾ Kt. b5., Inni-Juli 54 a 53½ a 54½ a 53½ b5., Inli-August 52½ a 53 a 52 b5., Inli-August 54½ a 53 a 52 b5., Inli-August 52½ a 53 a 52 b5., Inli-August 52 b5., per diesen Monat 32 Kt. Br., Inni-Juli 29 a ½ b5., Inli-August 28 b5., Septbr. Ottbr. 26¾ b5.

Erbfen pr. 2250 Bfd. Rochmaare 48-60 Rt. nach Qualität, Sutter-

waare do.

Raps pr. 1800 Pfd. 66—77 Kt.
Kübsen, Winter-65—76 Kt.
Kübsel lofo pr. 100 Pfd. ohne Saf 10 Kt. bz., per diesen Monat 9H bz., Juni-Juli do., Juli-Aug. 10 Br., Septbr.-Ottor. 10 bz., Ottor.-Novbr. 10½ Br., Novbr.-Dzbr. 10½ bz., Dezbr.-Jan. 10½ Kt.

10g Br., 910001. Djbr. 10½ bd., Dezdr. Jan. 10½ Kt.

Leinol loko 12½ Kt. Br.

Spiritus pr. 8000 % loko odne Haß 18½ Kt. bd., pr. diesen Monat

1717/24 a ¾ Kt. bd., Br. u. Gd., Juni-Juli do., Juli-Mugust 17½ a ½ ½4 a ½ bd.

u. Gd., ½ Br., August-Septbr. 181/24 a ½ a ½ bd., Br. u. Gd., Septbr.

Ottbr. 17½ a ½ bd. u. Gd., ½ Br.

Mehl. Weizenmehl Kr. 0. 5½ 5½ Kt., Kr. 0. u. 1. 5½ 5½, Koggenmehl Kr. 0. 4½ - 4½ Kt., Kr. 0. u. 1. 4½ - 3½ Kt. pr. Cir. unversteuert

erst. Sad

Roggenmehl Rr. O. u. 1. pr. Ctr. unversteuert inkl. Sack schwimmend: per diesen Monat 4½ a Mt. Br., Juni-Iuli 4½ bz. u. Br., Juli-August 4 bz. u. Br., Septbr.-Oktbr. 3½ bz. u. Br., § Sb.

Petroleum ratsinirtes (Standard white) pr. Ctr. mit Haß: loko 6½ Rt. Br., Septbr.-Oktbr., Oktbr.-Novbr. und Novbr.-Dezbr. 7 Rt.

(3. 5. 3)

Stettin, 11. Juni. [Amtlicher Bericht.] Witterung: regnig. +18° R. Barometer: 28. 2. Wind: SD. Weizen flau und niedriger, loko p. 2125 Pfd., gelber inländ. 90—96 Rt., bunt poln. 87—91 Rt., ungarischer 64—72 Rt., bessere Sorten 73—78 Rt., seiner 80—82, p. 83 f85pfd. gelber pr. Iuni 921, 92 Rt. bd. u. Gd., Iuni-Juli 87 Br., Iuli-August 81 Br., August Septbr. 83½ bd., Septbr. Oftbr. 77½ bz u. Br.

b<sub>3</sub> lt. St. Roggen wenig verändert, p. 2000 Pfd. loko 54 – 58 Rt., 81pfd. 61 Rt. b<sub>4</sub>, 82<sub>1</sub>83pfd. 62 – 63 Rt., pr. Juni 59½, ½, 59 b<sub>5</sub>. u. Gd., ½ Br., Juni-Juli 57½, ½, 457 b<sub>3</sub>., 57 Gd., Juli-August 55½, 55 b<sub>5</sub>., Septbr. Oftbr. 53½, 54 b<sub>5</sub>. u Br., 53½ Gd.

Gerfte unverändert, p. 1750 Pfd. loto mabrifche u. ungar. 42-47 Rt. Bafer matter, p. 1300 Pfd. loto 33 -35& Rt. bz., 47 550pfd. pr. Juni und Juni-Juli 35 Rt. bz.

Erbfen unverandert, p. 2250 Bfd. Butter- 54-58 Rt. Binterrübsen niedriger, pr. Septbr.-Oftbr. 73 bg.

Rubdl matter, loto 10# Rt. Br., pr. Juni u. Juni-Juli 10 Br., Septbr.

Oktober 9 1/2 bz. u. Br., & Gd.
Spiritus matter, loko ohne Haß 17% Rt. Br., Juni und Juni-Juli 17%
Gd., Juli-August 18 Br., 1712 Gd., August-Septbr. 18% Br., & Gd., Septbr. Oftbr. 175 Br.

Oftor. 17g Br.

Angemeldet: 50 B. Hafer.
Regulirungspreise: Weizen 92½ Rt., Roggen 59½ Rt., Hafer
35 Rt., Rubol 10 Rt., Spiritus 17½ Kt.

Sarbellen 1866er 14½, H. dz., spiritus 17½ Kt.

Sarbellen 1866er 14½, H. dz., spiritus 17½ Kt.

Petroleum loto 6½ dz., spiritus 17½ Kt.

Petroleum loto 6½ dz., spiritus 17½ kt.

Petroleum loto 6½ dz., spiritus 17½ dz., spiritus 17½ dz. u. Br., spiritus 17½ dz. u. Br.

(Dftf.-Btg.) Breslau, 11. Juni. [Amtlicher Produkten. Börsenbericht.] Roggen (p. 2000 Pfd.) niedriger, pr. Juni 56—55½ bz., Juni-Juli 53¾ bz., 53½ Br., Juli-August 51½ bz., Septbr.-Oktbr. 50¾ Br. Beizen pr. Juni 86 Br. Gerste pr. Juni 55 Br.

Safer pr. Juni 50 bg. u. Br.

Rüböl geschäftslos, loto 9½ Br., pr. Juni, Juni-Juli und Juli-August 9½ Br., Septbr. Ottbr. 9½ Br., Ottbr. Novbr. 9½ Br., Novbr. Dezbr. 9½ r. Spiritus loto 17½ Br., 16½ Gd., pr. Juni und Juni-Juli 17½ Br., Juli-August 17½ bz., August-Septbr. 17½ Gd., Septbr. Ottbr. 16½ bz. u. Gd. Bint sest ohne Umsas.

Die Börsen-Rommission

(Bresl. Sols.-Bl.) Magdeburg, 11. Juni. Beigen 80-90 Rt., Roggen 58-60 Rt.,

Bragoeburg, 11. Innt. Weizen 30—30 Mt., Roggen 30—60 Mt., Gerfte 48—51 Kt., Hafer 31—34 Kt.
Rartoffelspiritus. Lofowaare wenig am Marke, Termine flau.
Lofo ohne Hafi 18½ a ½ Kt., Innt, Innt-Iuli 18 Kt., Iuli-August 18½ Kt.,
August Septor. 18½ Kt. pr. 8000 pCt. mit Uebernahme der Gebinde à 1½ Kt.
pr. 100 Quart. — Kübenspiritus still. Lofo 18 Kt., Innt 8 Kt.

(Migdb. Btg.) Bromberg, 11. Juni. Bind: RD. Bitterung: flar. Morgens

Barme. Mittags 18° Barme.

Beizen 124—128pfd. holl. (81 Pfd. 6 Lth. bis 83 Pfd. 24 Lth. Bollgewicht) 78—81 Thlr. pr. 2125 Pfd. Bollgewicht, 129—131pfd. holl. (84 Pfd. 14 Lth. bis 85 Pfd. 12 Lth. Bollgewicht) 82—84 Thlr. pr. 2125 Pfd. Bollgewicht, Feinste Qualität 1 Thlr. höher.

Roggen 118—123pfd. holl. (77 Pfd. 18 Lth. bis 80 Pfd. 16 Lth. Bollgewicht) 47—48 Thlr. pr. 2000 Pfd. Bollgewicht.
Roderbsen 50—52 Thlr., Tuttererbsen 47—48 Thlr. pr. 2250

Bfd. Bollgewicht.

Sroße Gerfte 44—46 Thr. pr. 1875 Pfd. Bollgewicht. Spiritus ohne Handel. (Bromb. Big.)

Telegraphische Borfenberichte.

Danzig, 11. Juni, Rachm. 2 Uhr 30 Minuten. Beizen fehr flau, hellbunter 665 gl. Roggen ohne Umsas. Beige Erbsen 380 gl. Hafer loto 228 gl. Weizen ohne alle Rauflust.
Danburg, 11. Juni, Nachmittage 2 Uhr 30 Minuten. Getreibe-

markt. Beigen und Roggen flau, fpate Beigen Termine angeboten. Beigen pe Juni 5400 Bfd. netto 153 Banfothaler Br., 152 Gd., pr. Juni-

Juli 146½ Br., 146 Sd., pr. Juli-August 140 Br. u. Sd. Roggen pr. Juni 5000 Kfd. Brutto 94 Br., 93 Sd., pr. Juni-Juli 91 Br. u. Sd., pr. Juli-August 91 Br., 89 Sd. Hafer stille. Rubol stille, loko und pr. Juni 21½, pr. Oktober 22½. Spiritus ruhig, zu 25¼ angeboten. Kaffee ruhig. Bink sehr stille. — Better regnerisch.

Bremen, 11. Juni. Petroleum, Standard white loko  $5\frac{7}{12}$ .

Bremen, 11. Juni. Petroleum, Standard white loto  $5\frac{1}{12}$ . **Liverpoot** (via Saag), 11. Juni, Mittags. (Bon Springmann & Comp.) Baumwolle: 8000 Ballen Umfas. Ruhig.

New Orleans  $11\frac{1}{2}$ , Seorgia  $11\frac{1}{3}$ , fair Ohollerah  $9\frac{1}{4}$ , good middling Ohollerah  $8\frac{1}{2}$ , Bengal  $8\frac{1}{4}$ , good fair Bengal  $8\frac{1}{4}$ , New fair Oomra  $9\frac{1}{2}$ , good fair Oomra 10, Pernam  $11\frac{1}{2}$ , Smyrna  $9\frac{1}{2}$ , Egyptische  $12\frac{1}{4}$ . **Liverpool**, 11. Juni. (Schlußbericht.) Baumwolle: 8000 Ballen Umfas, davon für Spekulation und Export 1000 Ballen. Stimmung matt. Preise meist  $\frac{1}{3} - \frac{1}{4}$  D. niedriger. **Baris**, 11. Juni, Nachmittags. Küböl pr. Juni 87, 50, Juli-August 88, 25, pr. Septbr. Dezdr. 88, 75. Mehl pr. Juni 80, 50, pr. Juli-August 78, 00. Spiritus pr. Juni 85. **Amsterdam**, 11. Juni, Nachmittags 4 Uhr 30 Minuten. Setreidemark. (Schlußbericht.) Roggen auf Termine weichend, pr. Juni 202, pr. Juli 204. Raps pr. Ottober 63.

pr. Juli 204. Raps pr. Oftober 63.

## Mg. Ueber die Witterung des Mai 1868.

Der mittlere Barometerftand bes Mai beträgt nach einundzwanzigjährigen, täglich drei Mal, des Morgens um 6 Uhr, des Mittags um 2 Uhr und des Abends um 10 Uhr in der Stadt Posen angestellten Beobachtungen: 27" 10"88 (Pariser Zoll und Linien). Der mittlere Barometerstand des vergangenen Monats war: 27" 11"56, war also nur um 0"68 höher, als das berechnete Mittel.

Der im Mat vorherrschende B., RB. und SD. brachte meift einen heiteren himmel, hohe Barme und große Trodenheit ber Luft bei einem mittleren

Barometerstande.

Genfer

Barometerpande.
Das Barometer stieg bei NB. und Regen am 1. und 2. Mai vom Morgens 6 Uhr von 27" 8"89 bis 3um 3. Morgens auf 27" 11"75, siel bei B. bis 3um 4. Nittags 2 Uhr auf 27" 8"11, stieg bet NB., der am 8. vom SB. verdrängt wurde, dis 3um 14 Abends 10' Uhr auf 28" 2"73 und unter geringen Schwankungen bis 3um 20. Morgens 6 Uhr auf 28" 2"73 und unter geringen Schwankungen bis 3um 20. Morgens 6 Uhr auf 28" 2", 22, während vom 3. an eine selten getrübte Heiterteit sich zeigte. Darauf siel dasselbe bei SD. und heiterem Himmel bis 3um 22. Mittags 2 Uhr auf 27" 8",34, stieg, möhrend der Na nam 25 bis 28 mößigen Negen und Gemitter hendte dis 2000 par 200

SD. und heiterem himmel bis dum 22. Mittags 2 Uhr auf 27" 8",34, stieg, während der W. vom 25. dis 28. mäßigen Regen und Gewitter brachte, dis dum 28. Mittags 2 Uhr auf 28" 1"18, und fiel dei S. und SD. und meist heiterem dimmel dis dum 31. Worgens 6 Uhr auf 27" 9"171.

Am höchsten stand es am 14. Abends 10 Uhr: 28" 2"73 bei SD.; am tiefsten am 4. Mittags 2 Uhr: 27" 8"11 bei W.; mithin beträgt die größte Schwankung in nerhalb 24 Stunden: +3"38 durch Steigen vom 4 dum 5. Mittags 2 Uhr, während der Wind von W. nach NW herunging.

Die mittlere Temperatur des Wai beträgt nach einundzwanzigjährigen Beobachtungen  $+10^{\circ}24$  Reaumur, ist also um 4°57 höher, als die des April; die mittlere Temperatur des vergangenen Wonats war  $+12^{\circ}63$ , war also bedeutend, nämsich um 2°39, über dem Mittel. Seine Wärme übertrifft

bie bes heißen Mai von 1862 mit + 12°39 und steht nur hinter ber bes von 1865 mit + 13°80 (Man vergleiche Magener's "Rlima von Po pag. 36 ) jurud.

Die mittlere Tageswärme stieg vom 1 bis 4. Mai von 7017 + 12°53, siel bis zum 6. auf +5°40, stieg bis zum 11. auf +13°67, erri am 16. +15°20 und bei weiterer Junahme am 17. +17°30 und schwalle zum Ende der Monack weiter der Aufahme am 17. +17°30 und schwalle zum Ende der Monack weiter der Bunahme am 17. +17°30 und schwalle zum Ende der Monack weiter de

bis zum Ende des Monats um +16,5 Grad Reaumur. Am höch sten stand das Thermometer am 25. Mittags 2 Uhr: bei BSB., am tiefsten am 7. Morgens 6 Uhr: +34 bei NB. Mus den im Dai beobachteten Binden :

 $\mathfrak{N}_{\cdot} = 2$   $\mathfrak{D}_{\cdot} = 6$ ND. = 6 NB. = 15 SD. = 27 SB. = 1 DND. = 0 DSD. = 0 BNB. = 0 NNB. = 2 SSD. = 7 SSB. = 1  $\mathfrak{W}_{\cdot} = 15$ WSW.= ift die mittlere Bindrichtung von Dft 290 45' 8" gu Gud bero

Die Niederschläge betrugen an 7 Regen- und 3 regenhaften 30, 75,2 Rubikzoll auf den Quadratsuß Land, so daß die Regenhöhe nur 6"27 ftieg.

Es wurde 1 Rebel, 3 Sewitter und 2 Mal Betterleuchten beobal

6 Tage waren wolfenleer.

Das Mittel der Luftse uch tigkeit war des Morgens 6 Uhr 75 Profedes Mittags 2 Uhr 43 Procent, des Abends 10 Uhr 68 Procent und im Dischnitt 62 Procent der Sättigung. Der mittlere Dunftdruck (der process in der Luft enthaltenen Wasserbaumses) betrug 3"68, mithin der Angerdampfes) ber trodenen Luft allein 27" 7"88.

# Meteorologische Beobachtungen ju Pofen 186

| Datum. Stunde.         |         | Barometer 233' über ber Dftfee. | Therm.                  |        | Wolfenform.                                   |
|------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 11. Juni<br>11<br>12 . | Morg. 6 | 27 11" 13                       | +16°8<br>+14°2<br>+10°5 | NW 1-2 | trübe. St., (u.s. bededt. Ni. bed. Schw. Reg. |

## Bafferstand der Warthe.

Bofen, am 11. Juni 1868 Bormittags 8 Uhr 2 Buß 1 800.

Telegramm.

Belgrad, 12. Juni. Die Untersuchung veranlaßte weitere ger haftungen. Die Ruhe wurde nirgends gestört. Das Landvolt if fert die verdächtigen Berfönlichkeiten ein. Die fremden Reprasental ten halten häufige Ronferengen mit der Regierung. Der Leichnig des Fürften wird beute einbalfamirt, übermorgen ift mahrichein

र कि की

b3 8

Rechte Oder-Uferb. 5

Rheinische do. Lit. B.v. St.g. 4

do. Stamm.Br. 4 Rhein-Nahebahn 4 Ruff. Eisenb.v. St.g. 5

Stargard-Bofen Thüringer

Rheinische

Do.

Friedrichsd'or

Sold-Rronen

Louisd'or

Dollars

Sovereigns Mapoleonad'or

Imp. p. Bpfd.

Silber pr. Bpfd. R. Sachf. Raff.-A.

Ruffifche bo. - 83g ba

Continent. (Deffau) — 159 Berl. Eif.-Bebarf — 138 B

Sconcordia in Köln — 37 b3 Berl. Immob.-Gef. — 70 G

Hinerva 1154 bz infl. 37 bz 68

Bechfel . Rurfe vom 11. Juni.

do. St.-Pr. 5

Barschau-Bromb. 4 — — bo. Terespol 5 — 594 bz

901 etw ba

117 ba 83 ba

28 by 80 by 1.5 80 by B 41 931 G 4 135 G 5 1201 B

- 113% ba

- 1125 by - 6. 248 65 - 5. 128 by

- 467‡ ba - 1. 12‡ ba - 29 25 ®

- 29 25 ba - 993 ba & 993 ba

138 98

99 6 6 92 ba 914 ba

87 to ba

40% 5 1204 B B. gar. 4 834 bs

Gold, Gilber und Papiergelb.

# Sonds= u. Aktienbörse

Berlin, ben 11. Juni 1868.

| Preufifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Freiwillige Unleihe  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| Staats-Unl. v. 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| bo. 1854, 55, A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 95t by           |
| 1057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III OSL be          |
| bo. 1859 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95g by<br>11 95g by |
| bo. 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 95g by            |
| 00. 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F ADE DY            |
| bo. 1867 A.B.D C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 95 by             |
| bo. 1850,52 conv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 by               |
| bo. 1853 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 884 63              |
| bo. 1862 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88 ba               |
| Pram. St. Anl. 1855 & Staatsschuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 119 by            |
| Staatsichuldicheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 83 by             |
| Rurh. 40 Ehir Obi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 50% 08            |
| Rur. u Reum. Schld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 804 3               |
| Dderbeichbau-Dbl. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 91 by             |
| Berl. Stadtoblig. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| bo. bo. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 96 98             |
| bo. bo. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 77 b3             |
| Berl. Borf. Dbl. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1014 98             |
| Rur. u. Reum. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 77½ b3            |
| do. do. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Oftpreußische 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 78 8 6            |
| bo. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84 8                |
| ponmersche 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 90% bg            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 76f by            |
| bo. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Posensche 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| bo. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 058 6             |
| do. neue 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Sächfische 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Schlestsche 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ž — —               |
| bo. Lit. A. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| bo. neue 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 0                |
| Bestpreußische 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 <b>S</b> 82 b3   |
| bo. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82 by               |
| do. neue 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| bo. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 90 bi             |
| Rur. u. Neum. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| and the second s |                     |
| E I ho loss loss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 bz               |
| Pri Dadlerer Georgial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 98               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Schlesische 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 318 08            |
| Breuß. Sup. Gert. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| I SINE MADD " AND DE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                   |

|   |                         |                    |                                        | 1 000 0000   |
|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|
| ) | Deftr. Metalliques 15   | 5   49% (5)        | Swrbt. S. Schufter 4                   | 102 bz       |
| 7 | do. National-Unl. 5     |                    | Sothaer Briv. Bt. 4                    | 931 8        |
|   | do. 250 fl. Br. Dbl. 4  |                    | Sannoveriche Bant 4                    | 82 ba        |
|   | do. 100 fl. Rred. 2.    | _ 79 etm ba B      | Königsb. Priv. Bf. 4                   | 111 8        |
| 7 |                         | 5 793 721 72haul   | Leinziger Rred. Bf. 4                  | 98 b3 3      |
|   | do. 5p@t &. (1860) 5    | 5(18 ha [79] L-79  | Buremburger Bant. 4                    | 98 25        |
| - | do. Br. Sch. v. 64 -    | 5 401 08 17:27 1   | Magdeb. Privatb. 4                     | 95 B         |
|   | do. Gilb. vinl. v.64 5  | ) 00 \$ 50 [128 t  | Dieininger Kreditb. 4                  | 98 etm b3    |
|   | Silb. Pfandbr. der      | 07 1. 6            | Moldau Land. Bt. 4                     | 233 by p     |
|   | öftr. Bodenfred 5       |                    | 100 - 100 - 100 - 100 - 100 A          | 119 3        |
|   | Ital. Anleihe 5         | 5 501-1-8bz ult.49 |                                        |              |
|   | Ruman. Anleihe   8      | 3 800900 [-201-80  | Deftr. Rreditbant 5 Bomm. Ritterbant 4 | 85/8/18xL 81 |
|   | Ruff. 5. Stiegl. Unl 5  | 5 69 bz            | Bosener Prov Bt. 46                    |              |
|   | bo. 6. bo. 5            |                    | Breug. Bant-Anth. 45                   |              |
|   | Ruff engl. Anl. 5       |                    | Roftoder Bank 4                        | 113 S excl.  |
|   | M. ruff. engl. Anl. 3   | 3 55 bx            |                                        |              |
|   | do. p. 3. 1862 5        |                    | Sächsische Bank 4                      | 1148 B egcl. |
|   | do. 1864 engl. St. 5    | 5 884 3            |                                        | 1154 5       |
|   | do. 1864 holl. St. 5    | 5 862 5            | Thuringer Bank 4                       | 70 23        |
|   | BramUnl. v. 1864 5      | 5 112 by           | Bereinsbank Samb. 4                    | 111 3        |
|   | do. neue Em. v. 1866 5  | 5 1114 63          | Weimar. Bank 4                         | 851 3        |
|   | do. 9. Anl. engl. St. 5 |                    | Prf. Sypoth. Verf. 4                   | 107 \$ 3     |
|   | , holl. , 5             | 85 8               | Erste Prg. Sup. G. 4                   | 1 mm         |
|   | Ruff Bobenfred. Bf. 5   | 84-831-7 63        | do. do. (Henkel). 4                    | ment contra  |
|   | do. Rifolat Dblig. 4    |                    | Prioritate. Obl                        | igationen.   |
|   | Boln. Schap-Dbl. 4      | 001 076. NY 01     |                                        |              |
|   | do. Cert. A. 300 fl. 5  | 921 3 [6           | Magen-Duffeldorf 4                     | 834 3        |
|   | do. Pfdbr. in G.R. 4    |                    | do. II. Em. 4                          | 00 01 20     |
|   | do. Bart. D. 500fl. 4   |                    | bo. III. Em. 41                        | 891 28       |
| 1 | do. Ligu. Pfandbr. 4    |                    | Machen-Maftricht 45                    | 78 B         |
| 1 | Umerif. Anleihe 6       |                    | do. 11. Em. 5                          | 83½ bz       |
| 1 | Bad. 410/0 St Unl. 4    | 1 937 by [-8 b     | Do. 111. Em. 5                         | 83 23        |
| 1 | Reue bad. 35fl. Loofe _ | 291 3              | Bergisch-Märkische 44                  | 974 3        |
|   | Bad. Gif. Br. Unl. 4    |                    | do. 11. Ger. (conv.) 41                |              |
|   | Bair. 4% Br. Unl. 4     |                    | III. Ger. 31 v St.g. 31                | 773 93       |
|   | do. 41% St. A. v.59 4   |                    | do. Lit. B. 31                         | 77景 第        |
| ı | Braunschw. Anl. 5       | W                  | bo. IV. Ser. 41                        |              |
|   |                         |                    | bo. V. Ger. 41                         | 901 63       |
| ı | Deffauer Bram 21. 3     | 1 175 (8           | bo. VI. Ger. 41                        | 884 ba       |
| ı | Lübeder do. 3           |                    | do. DuffelElberf. 4                    | 831 8        |
| ı | Sächfische Ant. 5       | 106 8 8            | do. II. Em. 41                         | 92 8         |
| ı | Mant and Ouch           | de . OY Palian     | Da (Darton Gooff) 1                    | 83 68        |

Auslandische Fonde.

| Bant = und Rre<br>Anthei |   |     |     | und |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|
| Anhalt. Landes-Bt.       | 4 | 87  | (3) |     |
| Berl. RaffVerein         |   |     |     |     |
| Berl. HandelsGef.        |   | 120 |     |     |
|                          | 4 | 991 |     |     |
| 0 1111111 10 11111       | _ | 113 | 100 |     |
| Soburg, Rredit. Bf.      | 4 | 124 | 25  |     |

Danziger Briv. Bf. 4 107 bz Darmftädter Ared. 4 914 bz do. Bettel-Bant. 4 964 B Deffauer Rredit-Bf. 0 2 B Dist. - Rommand. 4 115 ba

I. Ger. 41 884 bz 834 S Elberf. 4 II. Em. 41 do. (Dortm. Goeft) 4 83 Berlin-Anhalt Do. Berlin-Görliger Berlin-Hamburg 4 do. II. Em. 4 Do.

(8) II. Ger. 41 901 3 thalt 4 91 S 4½ 96½ S Lit. B. 4½ 95½ B 5 99 bz 4 903 S Lit. A. u. B. 4 88 B o. Lit. C. 4 843 ba r-Stettin 4½ 97½ B

Berlin-Stettin 4½ 97½ B bo. II. Em. 4 83 S bo. III. Em. 4 83 S

Breißige And Darft gerufen, ohne das der das Seichäft sich befonders beledie, und dieden bie Umfäge gering. In prenßischen krieft anden zu niedrigern Kursen erwos nachgebend, medigen bedauptet, russischen bedauptet, russ

Schr bewegt, Schluß fest. Nach Schluß der Börse: Heiner Bechsel 105z. Kreditaktien 196, 1860er Loose 73z S., Staatsbahn 259z, Amerikaner fest, 77z Schlußkurse. Preußische Kassenscher 105z. Berliner Bechsel 105z. Heiner Bechsel 105z. Heiner

| recuirence, main                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t dem Wit                                                                 |                                                                                                  |                                                                                | -                                               | Ducini                                                   | -                                               | 2000111       |                                                                                                                         | - January B                                                                                                                  | •                                       |                                                                                                      | -                                            | į |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| r Kredit-Bf. 4 r Banf f. H. Schuster 4 er KrivBf. 4 voerige Banf. 4 ger KredBf. 4 dburger Banf. 4 eb. Privatb. 4 nger Kreditb. 4 un LandBf. 4 eutige Banf. 4 eutige Banf. 4 |                                         | 95½<br>102<br>93½<br>82<br>111<br>98<br>98<br>98<br>98<br>98                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo.<br>bo.<br>bo.<br>bo.                                                  | Ser. dyw feld nd. I. III. IV. V.                                                                 | do.<br>Fr.<br>Em.<br>Em.<br>Em.                                                | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                   | 97±<br>101±<br>83±<br>93<br>83±                          | B bs bs etw                                     | b3 <b>2</b> 3 | do. Schleswi Stargard do. bo. Thüringe do. do. do.                                                                      | II. Ser III. Ser Sposen II. Em III. Em III. Em III. Ger II. Ser III. Ser. IV. Ser                                            | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 90t<br>92t<br>92t<br>88t<br>95t                                                                      | 200 S                                        |   |
| Rreditbant 5                                                                                                                                                                | Ó                                       | 008 0                                                                                                        | 110076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001000                                                                    |                                                                                                  |                                                                                |                                                 |                                                          |                                                 |               |                                                                                                                         | Difenbah                                                                                                                     | 122 4                                   | 21 fft                                                                                               | en.                                          |   |
| Michigani 10                                                                                                                                                                | 10                                      | 3-46                                                                                                         | 4400年0月1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Do.                                                                       | 111.                                                                                             | Em.                                                                            | 45                                              |                                                          |                                                 |               |                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                         |                                                                                                      | - 12                                         |   |
| . Ritterbank 4                                                                                                                                                              | . 8                                     | 35(3)                                                                                                        | 84183363 ult<br>834-84-835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Do.                                                                       | IV.                                                                                              | Em.                                                                            | 41                                              | 881                                                      | ь                                               |               | Machen-D                                                                                                                | laftricht                                                                                                                    | 14                                      | 363                                                                                                  | Ба                                           | ĺ |
| Ritterbant 4<br>er Prov Bt. 4                                                                                                                                               | 1 8                                     | 35\sq                                                                                                        | 831-84-838<br>by (8) [by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bemberg.                                                                  | IV.                                                                                              | Em.                                                                            | 4 £ 5                                           | 881                                                      | by 60                                           |               | Machen-Di                                                                                                               | daftricht<br>n v. St. g.                                                                                                     | 4                                       | 85                                                                                                   | 68                                           |   |
| n. Ritterbank 4<br>r Prov Bt. 4<br>. Bank-Anth. 4                                                                                                                           | 8112                                    | 35 <b>\$</b> [<br>02<br>54                                                                                   | 83½-84-83§<br>b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lemberg.<br>Galiz. Co                                                     | IV.<br>Szern<br>rl-Lu                                                                            | Em.<br>owiş<br>dwb.                                                            | 41<br>5<br>5                                    | 881<br>661<br>83                                         | ba<br>ba                                        |               | Machen-W<br>Alfenzbah<br>Altona-K                                                                                       | Raftricht<br>nv. St. g.<br>ieler                                                                                             | 4444                                    | 363<br>855<br>1123                                                                                   | 68 85 85                                     |   |
| n. Ritterbank 4<br>r Prov Bt. 4<br>. Bank-Anth. 4<br>fer Bank 4                                                                                                             | 81121                                   | 55<br>54<br>13                                                                                               | 831-84-838<br>by G [by<br>b;<br>G excl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do.<br>Lemberg.<br>Galiz. Co<br>Magdeb.                                   | IV.<br>Szern<br>rl-Lu<br>Halbe                                                                   | Em. owis dwb. erft.                                                            | 45<br>5<br>41                                   | 881<br>661<br>83<br>963                                  | ba<br>ba<br>ba                                  |               | Machen-W<br>Alfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdn                                                                           | lastricht<br>in v. St. g.<br>ieler<br>1=Rotterd.                                                                             | 44444                                   | 363<br>856<br>1123<br>1003                                                                           | 68 95 68<br>68                               |   |
| n. Ritterbank 4<br>Revou Bt. 4<br>Bank-Anth. 4<br>fer Bank 4<br>sche Bank 4                                                                                                 | 811211                                  | 35\omega [<br>02<br>54<br>13<br>14\frac{3}{8}                                                                | 834-84-838<br>by G [by<br>b;<br>G excl.<br>B excl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do.<br>Lemberg.<br>Galiz. Co<br>Magdeb.<br>do.                            | IV.<br>Szern<br>rl-Lu<br>Halbe<br>do.                                                            | Em. owis dwb. erft. 1865                                                       | 45<br>5<br>44<br>4<br>4<br>4                    | 881<br>661<br>83<br>961<br>948                           | by<br>by<br>By                                  |               | Machen-D<br>Alfenzbah<br>Altona-K<br>Umfterdm<br>Bergifch-1                                                             | Raftricht<br>on v. St. g.<br>ieler<br>1=Rotterd.<br>Wärkische                                                                | 444444                                  | 363<br>855<br>1123<br>1003<br>1295                                                                   | 68 95 68 68 68 68                            |   |
| n. Ritterbank 4. Bank-Anth. 4. Bank Bank 4. Bankverein 4.                                                                                                                   | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35\omega [<br>02<br>54<br>13<br>14\omega [<br>15\omega ]                                                     | 834-84-838<br>b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do.<br>Lemberg.<br>Galiz. Co<br>Magdeb.<br>do.<br>do.                     | IV.<br>Szern<br>rl-Lu<br>Halbe<br>do.<br>Wit                                                     | Em. owiş dwb. erft. 1865 tenb.                                                 | 45<br>5<br>44<br>3                              | 881<br>661<br>83<br>961<br>948<br>69                     | bz<br>bz<br>B                                   |               | Nachen-W<br>Alfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdm<br>Bergifch-L<br>Berlin-Un                                                | laftricht<br>on v. St. g.<br>ieler<br>1-Rotterd.<br>Wärkische<br>nhalt                                                       | 4444444                                 | 363<br>  855<br>  1123<br>  1003<br>  1295<br>  2075                                                 | 68 95 ba ba ba ba                            |   |
| n. Ritterbank 4<br>Prov Bt. 4<br>Bank-Anth. 4<br>fer Bank<br>sche Bank<br>Bankverein 4<br>nger Bank                                                                         | 8<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1              | 35\omega [<br>02<br>54<br>13<br>14\omega [<br>15\omega ]<br>70                                               | 834-84-838<br>b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do.<br>Lemberg:<br>Saliz. Co<br>Wagdeb.<br>do.<br>do.<br>do.              | IV.<br>Szern<br>rl-Lu<br>Halbe<br>do.<br>Wit<br>Wit                                              | Em. owis dwb. erft. 1865 tenb. tenb.                                           | 45<br>5<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45     | 881<br>661<br>83<br>961<br>948<br>69                     | bz<br>bz<br>B                                   |               | Nachen-Walfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdm<br>Bergifch-L<br>Berlin-An<br>Berlin-G                                        | laftricht<br>on v. St. g.<br>ieler<br>1-Rotterd.<br>Märkische<br>nhalt<br>örlig                                              | 44444444                                | 363<br>856<br>1123<br>1003<br>1296<br>2076<br>764                                                    | 68 95 68 68 68 68                            |   |
| n. Ritterbank 4<br>or Prov. Bt. 4<br>. Bank-Anth. 4<br>fer Bank 4<br>fiche Bank 4<br>. Bankverein 4<br>nger Bank 4<br>sbank hamb. 4                                         | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     | 35\overline{6}[02] 54 13 14\overline{4}[15\overline{4}[70]] 11                                               | 83\chi.81-83\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi | do.<br>Lemberg:<br>Saliz. Co<br>Magdeb.<br>do.<br>do.<br>do.<br>Ruff. Iel | IV.<br>Czern<br>Kalba<br>Hit<br>Wit<br>Eg-Wi                                                     | Em. bwb. erft. 1865 tenb. tenb.                                                | 45<br>5<br>44<br>3<br>42<br>3<br>42             | 881<br>661<br>83<br>961<br>941<br>69<br>941              | ba<br>ba<br>ba<br>B<br>S<br>S                   |               | Nachen-Walfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdm<br>Bergifch-L<br>Berlin-Un<br>Berlin-G<br>bo. Sta                             | Raftricht<br>on v. St. g.<br>ieler<br>1-Rotterd.<br>Märkische<br>nhalt<br>örlig<br>immprior.                                 | 4444445                                 | 363<br>855<br>1123<br>1003<br>1295<br>2075<br>765<br>965                                             | 68 95 68 68 68 68 68                         |   |
| n. Ritterbant 4 Prov. Bt. 4 Bank-Unth. 4 fer Bank 4 fice Bank 4 OBankverein 4 ager Bank 4 asbank Samb. 4 ar. Bank                                                           | 8 1 1 1 1 1 1 1                         | 35\overline{6}[02] 51 13 14\overline{1}[15][17] 70 11 85\overline{1}[18][18][18][18][18][18][18][18][18][18] | 83\{-84-83\} by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do.<br>Lemberg.<br>Galiz. Co<br>Wagdeb.<br>do.<br>do.<br>do.<br>Ruff. Sel | IV.<br>Czern<br>ırl-Lu<br>Halbo<br>do.<br>Wit<br>Ez-Wit<br>ez-Wit                                | Em.<br>owiş<br>dwb.<br>erft.<br>1865<br>tenb.<br>tenb.<br>oron.<br>gar.        | 45<br>5<br>44<br>3<br>42<br>5                   | 884<br>665<br>83<br>963<br>948<br>69<br>941<br>774       | by S<br>S<br>S<br>S                             |               | Nachen-W<br>Alfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdm<br>Bergifch-L<br>Berlin-An<br>Berlin-Go<br>do. Sta<br>Berlin-So           | daftricht<br>in v. St. g.<br>ieler<br>1-Rotterd.<br>Märfische<br>nhalt<br>örlig<br>immprior.                                 | 44444454                                | 363<br>856<br>1123<br>1003<br>1296<br>2076<br>764<br>964<br>1664                                     | 68 95 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 | Q |
| n. Ritterbank 4<br>or Prov. Bt. 4<br>. Bank-Anth. 4<br>fer Bank 4<br>fiche Bank 4<br>. Bankverein 4<br>nger Bank 4<br>sbank hamb. 4                                         | 8 1 1 1 1 1 1 1                         | 35\overline{6}[02] 54 13 14\overline{4}[15\overline{4}[70]] 11                                               | 83\chi.81-83\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi.85\chi | do.<br>Lemberge<br>Galiz. Co<br>Wagdeb.<br>do.<br>do.<br>Ruff. Jel        | IV.<br>Szern<br>irl-Lu<br>Halbe<br>do.<br>Bit<br>Bit<br>ez-Bit<br>v. St.<br>Bor.                 | Em.<br>owis<br>dwb.<br>erft.<br>1865<br>tenb.<br>tenb.<br>oron.<br>gar.<br>do. | 415<br>5 412<br>412<br>5 5<br>412<br>5 5<br>5 5 | 884<br>664<br>83<br>964<br>948<br>69<br>944<br>774<br>79 | by SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS         |               | Nachen-Walfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdm<br>Bergifch-<br>Berlin-Ki<br>Berlin-G<br>do. Sta<br>Berlin-Hotel<br>Berl-Pote | laftricht<br>nn v. St. g.<br>ieler<br>1-Rotterd.<br>Märfische<br>nhalt<br>örlitz<br>immprior.<br>amburg<br>88-Wlagd.         | 44444454                                | 363<br>  855<br>  1123<br>  1003<br>  1295<br>  2075<br>  765<br>  965<br>  1665<br>  1925           | 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 6     | Q |
| n. Ritterbant 4 Prov. Bt. 4 Bank-Unth. 4 fer Bank 4 fice Bank 4 OBankverein 4 ager Bank 4 asbank Samb. 4 ar. Bank                                                           | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 35\overline{6}[02] 51 13 14\overline{1}[15][17] 70 11 85\overline{1}[18][18][18][18][18][18][18][18][18][18] | 834-84-834<br>by (6 lbs<br>b);<br>(6 excl.<br>B) excl.<br>(6<br>B)<br>(6<br>B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | do.<br>Lemberg.<br>Galiz. Co<br>Wagdeb.<br>do.<br>do.<br>do.<br>Ruff. Sel | IV.<br>Szern<br>rl-Lu<br>Halbe<br>do.<br>Witt<br>ez-Wit<br>ez-Wit<br>ez-Wit<br>ez-Wit<br>ez-Kien | Em. owiş dwb. erft. 1865 tenb. tenb. oron. gar. bo.                            | 45 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5                          | 884<br>665<br>83<br>963<br>948<br>69<br>941<br>774       | ba<br>ba<br>ba<br>S<br>S<br>S<br>ba<br>ba<br>ba |               | Nachen-W<br>Alfenzbah<br>Altona-K<br>Amfterdm<br>Bergifch-L<br>Berlin-An<br>Berlin-Go<br>do. Sta<br>Berlin-So           | laftricht<br>nn v. St. g.<br>ieler<br>1-Rotterd.<br>Wärkische<br>nhalt<br>örlig<br>immprior.<br>imburg<br>86-Wägd.<br>tettin | 444444444444444444444444444444444444444 | 363<br>  856<br>  1123<br>  1003<br>  1296<br>  2076<br>  766<br>  967<br>  1664<br>  1926<br>  1353 | 68 95 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 | 9 |

| do. Rurst-Riem do 5      | 78 ba          | Berlin-Stettin 4         | 1354 ba          | Silber pr. Apfd.   29 2        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| do. Diosto-Rjaf. do. 5   |                | Bohm. Beftbahn  5        | 64 by & ult      | R. Sachf. Raff. U 997          |
| do. Rjafan-Rogl. bo. 5   |                | Bresl. Schm. Frb. 4      | 1134 68          | Fremde Noten - 991             |
| do. Schuja-Ivan. 5       |                | Brieg-Reiße 4            | 94 by            | do. (einl. in Leips.) - 99%    |
| do. Warich Teresp.       |                | Coln.Minden 4            | 129f by 8        | Deftr. Banknoten   87 7        |
| v. St. gar. 5            | 751 by \$1 761 | Cofel-Dob. (Wilh.) 4     | 87 % ba          | Boln. Bankbillets              |
| Riederschlef Dart. 4     |                | do. Stammprior. 41       | 91 5             | Russische do. — 83             |
| bo. II. S. a 621 tlr. 4  |                | bo. bo. 5                | 93 6             | Induftrie - Aftie              |
| bo. c. I. u. II. Ger. 4  |                | Galiz. Carl-Ludwig 5     | 90 3 ult         | Continent. (Deffau) - 159      |
| bo. conv. III. Ger. 4    | 831 93         | Löbau-Bittau 4           | 10 00            | Berl. EisBedarf _ 138          |
| bo. IV. Ger. 4           | 1 94 ba        | Ludwigshaf. Berb. 4      | 1531 28          | Hörder Hütten-Ber 1154         |
| Mieberfchl. Bweigb. 5    | 993 etm ba B   | Diartifch-Bofen 4        | 70° ba           | Minerva _ 37                   |
| Oberschlef. Lit. A. 4    |                | do. Prior. St. 5         | 88 ba            | Concordia in Köln _ 397        |
| bo. Lit. B. 3            | t 78t S        | Magbeb. Salberft. 4      | 162 by           | Berl. Immob. Gef 70            |
| bo. Lit. C. 4            |                | bo. Stamm. Br.B. 31      | 721 23           |                                |
| bo. Lit. D. 4            | 85 <b>®</b>    | MagdebLeipzig 4          | 218 by n         | Bechfel . Rurfe vom 1          |
| bo. Lit. E. 3            |                | do. do. Lit. B. 4        | 891 ba           | Bankdiscont  4                 |
| bo. Lit. F. 4            | I 93k etw bz   | Mainz-Ludwigsh. 4        | 128 b            | Umftrd. 250 fl. 102. 21 1431   |
| bo. Lit. G. 4            |                | Medlenburger 4           | 72 ba            | 00. 297. 21 1421               |
| DestrFranzös. St. 3      | 261-260 by n.  | Münfter-hammer 4         | 893 93           | Samb. 300 Mt. 82. 21 1511      |
| Deftr. südl. St. (Lb.) 3 | 212 by [2578]  | NiederschlMärk. 4        | 89 01            | bo. 2 M. 21 1501               |
| do. Lomb. Bons  6        | 937 33         | Niederschl. Zweigb. 4    | 761 38           | London 1 Lftr. 3M. 2 6 23      |
| bo. bo. fällig 1875 6    | 90 3           | Nordb. FrdWilh. 5        | 977 bz           | Paris 300 Fr. 2M. 21 81        |
| bo. bo. fällig 1876 6    | 90 ba          | Nordh. Erf. gar. 4       | 75点 出            | Bien 150 fl. 82. 4 874 1       |
| bo. bo. fall. 1877/8 6   | 86% b3         | do. St.=Pr. 5            | 93 etw ba B      | bo. bo. 2M. 4 868              |
| Oftpreuß. Südbahn 5      | 931 28         | Oberheff. v. St. gar. 31 | 741 23           | Augsb. 100 fl. 2M. 4 56 2      |
| Rhein. BrObligat. 4      | 84 6           | Dberfchl. Lit. A.u. C. 3 | 1824-1 ba        | Frantf. 100 fl. 29R 3   56 2   |
| oo. v. Staat garant. 3.  | 784 6          | do. Lit. B. 31           | 164 by fult.bo.  | Leipzig 100 Elr. 82. 4   995 ( |
| o. III. v. 1858 u.60 4   | 91 bg          | Deft. grnz. Staats. 15   | 14'2-481-48 ba   | bo. bo. 29R. 4 99.4            |
| oo. 1862 u. 1864 4       | 1 91 by 65r    | Dest. Sudb. (Lomb.) 5    | 1015-101 by ult. | Wetersb. 100R. 393. 61 92      |
| oo. v. Staat garant. 4   |                | Oppein-Larnowig 15       | 761 by [1011-6-  | bo. bo. 3M. 64 914 1           |
| Rhein-Nahe v. S.g. 4     |                | Oftpr. Südbahn 4         | 397 8 [10163     | Brem. 100 Elr. 82. 31 1111 1   |
| bo. II. Em. 4            | 921 9          | do. StPrior. 5           |                  | Barfchau 90 R. 82. 6 834       |

Rhein-Nahe v. S. g.  $4\frac{1}{2}$  92 $\frac{1}{2}$  B Oftpr. Südbahn

Breuß. do. (Denkel) 4 = Diek Kommand. 4 | 115 bz do. III. Em. 4 83 S do. II. Em. 4 92 de No. St. Krior. 5 = Barfdau 90 R. A. 111 bz do. III. Em. 4 83 S do. II. Em. 4 83 S do. III. Em. 4 83 S do. I

Berantwortlicher Redafteur: Dr. jur. M. M. Jochmus in Bojen. - Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Pojen,